

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



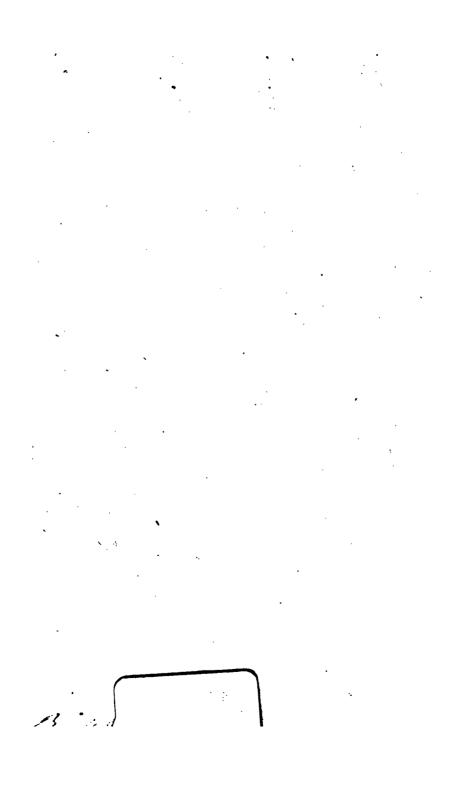

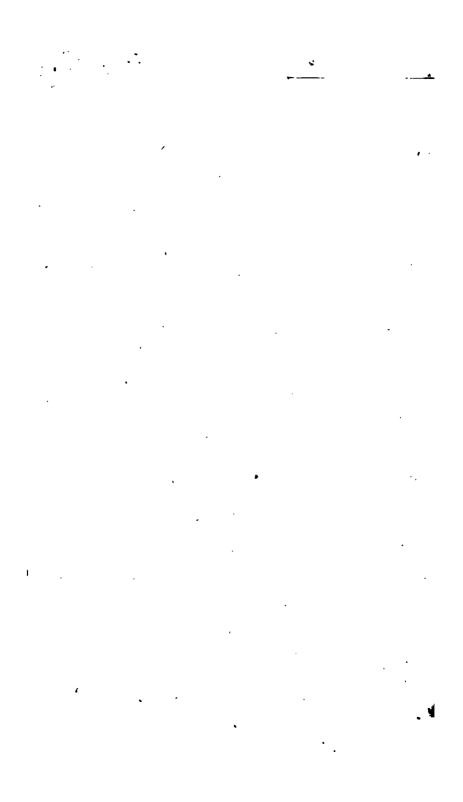

1 .

. .

:

-

# Cherubhim

# Anfang und Ende im Paradiese,

nicht

Anfang und Ende des Cherubh.

V o n

Wilh. Friedr. Hufnagel.



Mit fieben erlauternben Beilagen und einer Abbilbung in Steinbruck.

Frankfurt am Main, bei Franz Barrentrapp. 1821.

141. j. 93.

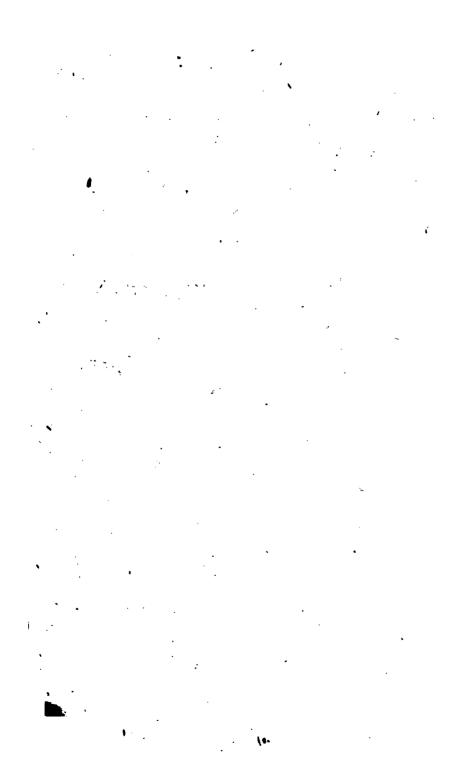

### Den verdienftreichen Gelehrten

# Ammon Sanlein und Rosenmuller,

einft mit mir, aber langft nun weit voraus, ohne mich, bem Biele gufchreitenb,

empfehlen fich Diefe Blatter gur Berichtigung und Einhilfe

für ihre Muglichteit.

## Dieselbe Empfehlung suchen sie noch

in ber Mabe .

bei den wurdigen Mannern

# Sholl und Benfard,

meiner geliebten Amtebruder alteften und vielfachverdienten,

baß Sie,

sprechen Ihren Erfahrungen die Beilagen III. VI. und VII. ju,

Diefen, Theilnahme wenigstens, und, vielleicht, Beifall gewinnen mogen.

#### Vorwort.

Diese wenigen Seiten haben doch, um ihrer Borte willen freilich nicht und nicht ihrer Bermuthungen habber, da jene nichts Darstellendes und diese teine Gewährschaft haben, ihren Abdruck selbst gewünscht, allein ihres Inhalts wegen. Er verweist auf den Aufang des Glaubens in der Menschen Gemuthe, mit Andeutungen ihrer ersten Sprache.

Für Afien und Amerika, Australien und Europa kommt der Glaube mit dem Menschen aus Eben, dem Naturgarten, und hat da seine Wiege gewiß. "Db "basselbe der Fall auch mit Afrika sen?" wird hier gefragt.

Entbedungen alter Zeit, und ber neueften, führen auf ben Gedanken, biefer Belttheil, unerfcopflic an Reuem "), reiche nicht nur an ber

<sup>\*)</sup> Und an Reuigkeiten, wie man zur Romer. Beit fagte:
. Bon Afrika kommt immer Etwas Reues,

asiatischen Grenze, bem weltberühmten Egypten, boch hinauf mit seiner Entwicklung in Wissenschaf, ten Runsten und Sprache, handelsverkehr und Sitten, was alles Ein fremdes Wort aber vortrefflich ausdrückt "Eultur", sondern er erscheine mit seinem Aufkommen und Gedeshen auch gleichzeitig, stellt man ihn Usien und seiner Gultur gegenüber, wie er an dieses auch wirklich grenzt.

Mehr ober Beniger aber hat das, was aus Afien vom Menschen und mit ihm von Sen fam, dem Bolksthumlichen in der Folge sich fügen und ansichließen muffen. Immer erkannte man, und erkennt noch, im Asiaten sein Land, sein Zeltleben, und sein Städterwesen an gewissen Eigenheiten, auch bei der größten Einheit im Ganzen und dem gemeinschaftzlichen Ursprunge. Sogar eine asiatische Tugend, der Fleis\*), äußert in Indien sich anders als in

<sup>\*)</sup> Auffallende Sprachanlichkeit mit orientalischen Sprachen ist ber deutschen tängst schon nachgewiesen, und vorzäglich sollen einzelne Wörter unbezweiselt persischen Ursprungs senn. Auswanderer bringen mit der Sprache des Ursands auch vaterländische Sitten mit, und siedelte sich ein Stamm Asiaten an in Europa, der Nord und Oftsee entlang, immer näher dem südlichern Deutschlande; so mögen die fleisigsten der Deutschlande; so mögen die fleisigsten der Deutschlande und eingewanderte, betrachten und ehren. Ob in diesem Falle nicht der nürnberger Fleis an den dinäsischen erinenerte? Zufällig könnte dies schon deswegen nicht senn, weil in der Ahat der deutsche Fleis als Rationaltugend, außerldem genannten, auch einen Fleis kennt, der

China, hier dem indostanischen entgegengesetz, und bort bem dinasischen. Um so viel größer und auffallender mußte das Eigene senn, was der Segen
aus Asien, erreichte sein Gang und Lauf Amerika Auftralien und Europa, die kleine herrscherin
über ihre großen Schwestern, in Jahrhunderten aunahm. Aber betrachten wir nun Afrika mit Land
und Leuten; so läßt sich der Gedanke, schnell entstan-

mehr bem inboftanifden ahnelt. Unferm bimmet befreundet fid mohl ber din afifde, mehr als berin bifche; und nothwendig hat bas auf bie Ratur und Beichaftigungen bes Fleifes Ginfluß. Bielleidit, bag man biefen verwandten Fleis in einzelnen Erwerbzweigen und ihrer Gigenheit noch ertennt. Co find 3. B. n urnberger Baaren, mit benfels ben din afifden verglichen, in einer unvertennbaren Ber-Aber faffen, wir iben Tte is im Gungen und Großen, daß wir ben germanifchen eben mit bem angrengenden gallifchen vergleichen; fofcheint ce faft, jener fomme aus bem tiefetn Afien, und biefer, oft hat man ohnehin ichon bie Perfer "Frangofen bes Drients " genannt, aus ihrem Reiche. Gprache Jemand: unfre Beife bes Rleifes unterscheibe fich boch teineswegs fo fcneibenb und auffallend, wie der perfifche vom dinafifchen; fo mare bas Wegenwort allein icon enticheibenbo wir machen eine Grenze mit Fran freich, aber nicht mit Chica, unb nicht einmal mit ber nachften perfifchen Proving. Aber geben Rranten und Deutsche gurud auf bie frühften Musmanberungen, und foll bas Ergebnis ber Unterfuchung noch fo viel beutich e Sprachvermanbicaft mit bem'Derfis fchen nachweifen; immer find wir boch mit unferm natios nale und provingiale beutschen Aleife naher Binboftan und China verwandt, als Perflen. Ift bas ein ungefah. res Bufammentreffen, ober, wenn nicht aus anbern Grunben noch Egenägenber zu erklären, erklärbar aus einer Urverwanbichaft

ben, fo ichnell nicht wieber abweifen, biefem Belte theile fen nicht nur im außern Leben bas Gigenfte eigen, fondern er laffe felbft fur bas innere beffelben, für Glauben, Dentweise, und Empfindungefraft viel So febr überrascht bas gange Befen (bie vermutben. Organisation) ber Erbichmargen ober Schmarge erbe, icon auf ben erften Blidt, bag Nachbenten und Korschen ber Ueberraschung folgen muffen. Denn ift von ber Schabellebre bas menigstens ermiefen, baß fich bie Seelenfrafte von innen berausbilden, und bas Bebirn feinen Schabel felbst answolbe; fo mag immerbin bas Eigenthumliche bes Befichts und Ropfes, auch ber Karbe obnebin. wie bas jusammen ben Afrifaner auszeichnet, anatomifch vollständig erflart und vollig ermiefen fenn, wie vielleicht noch nicht, bag er gar mobl, und nicht blos gur Roth, aus Eben ftammen tonne; fammen wurde er aus Chen bar. um boch nicht. "Ein affatischer Schabel wird nim-

mit Eanbern und Böltern bes tiefern Asiens? Aller. bings hat Zeit und himmel (Rtima) alles Asiatische gestilgt, was tilgbar war, und den Deutschen von allen Europäern mit seinen Rational-Augenden und Fehlern ausgezeichnet; aber Ummögliches liegt in der Behauptung nichts, daß auch der deutsche Grund des Gemüths, auf welchem am Ende doch seine Sinnigkeit Ausdauer und Beharrlichkeit im Fleise ruht, einen asiatischen Stamm verrathe, dessen Urste Anlagen und Beschäftigungen eine Borbereitung waren zu dem, was der Deutsche wurde, wie das alles ihm was Berfien nicht kommen oder werden konnte.

mermehr afrifanisch, und treibt so sich wolbend auf und heraus in keinem Falle"! bas mußte der Seelen. Anatomiker einwenden und immer wieder einwenden. Auch selbst, ohne diese Lehre vom menschlichen Schabel, erlaubten sich Nachdenken und Ausmerksamkeit dennoch nicht, der Abstammung beizupflichten, und forschten einem Urstamme weiter nach.

"Alfo wirklich eigener und besonderer "Seelenkrafte wegen? Als ob die ungen "heuern drei großen Welttheile, mit "bem erleuchteten Europa und ihren "hunderten von Millionen Göhren "und Töchtern, nur Eine Setlenkraft, "die Afrika bothe, und eigen ware blod "seinem himmel und seinen Melanche, "thonen, etwa gar eine, mehr als entbehrlicher "vermißten?"

In der That eben darum und beswegen vorzüglich; benn wenn auch die schwarze Welt der weißen an Seelenfraften und Lebensweisheit unendlich nachstünde; so tame darauf im Grunde ganz und gar nichts an. Eigensbeiten bleiben immer Eigenheiten, auch wenn sie wenig oder wirklich nichts Ausgezeichnetes und Borzügliches haben. Bon ihnen handelt sichs, auszumitteln, ob in der Seelennatur, insofern sie von körperlichen Einsbrücken abhängt, Etwas Eigenes, gut oder bos fragt sich noch nicht, auszusinden sep, was den Afris

Taner, weil er nicht and Ufien ftammt, unterfcbeibe von allen Ebend & Rinbern ober ber gefammten Menfcheit?

Darüber lagt fich nicht nur reden, fondern muß geredet werben, Yang und viel, ba wir in Bahrheit boch Teinen Menfchen weniger, ale ben Afritaner Un Kenntniffen von ibm, wie wir fie vom fennen. Bilben ober Stlawen erborgen, genugt, unter allen Korfchern, bem Deutschen am wenigsten. Er will, barf man fo reben, über bas Afrifanische ber Geele ein elgenes Urtheil gu fallen, Underes, und auf befferem Bege, boren, ohne gerade mas Unerhortes, aber besto mehr nicht Gebortes, auszufunden. Ift ja boch icon auf bem unguverläßigften Erfenntnis = Pfabe bie Reintnis von einem eigenen Reger. Bebachtniffe. bem naturlichen, benn fur bas funftliche bat ber Mohr weder Sinn noch Bort, erlangt worden; und Mebreres mare nicht noch auf befferem Bege au erlan en?

Im Geptember 1820.

### Borte ber Einleitung.

Im Zuruckführen bes Glaubens an Gott auf seine Quelle führt sich die Seele selbst auf diesem schönen Wege guruck in Zeit und Land, wo jene quillt und firomt. Afien bietet dieses und jene das erste Herz, dem mit seinen frohlichsten Schlägen der Glaube schon so kräftig entgegen schlug, daß es Leben aus ihm und Labsal trank.

ihn henten und die Zunge nennen konnte. Darum erhielt es fich ben Glauben an Ihn auch so lebendig und unversiegbar; benn keine Meinung unterbrach und kein Rame storte ihn. Wad? ober Wer? ba sey, wo ber Mann mit seiner Maunin (Isch und Irchah) waudelte, fragte keines bas andere. Bei be lebten nur sich, herzlicher Freude und Wonne genießend.

reichen Ernten ber Glaube. Hunger und Durft, Sige und Kuhlung, Labfal und Rube — das Alles fand, was es suchte; benn kaum war das Bedürfnis da, so wurde ihm auch Befriedigung. Mag die Bernunft und ihr Berstand an dem Bielerlei und Bielen, oft und viel, irre worden seyn; auf das Gefühl einzuwirfen und ihm seine Freudigkeit zu schwächen, geschweige zu nehmen, vermochte keine Berwirrung. Unverwirrt und klar blieb der Glaube: "wir leben von, und in, und mit benen

"ba, bie uns speisen und tranten, erquiden "und beschatten, laben, lieben, leben und les "ben lassen.")

Still war ber Geligen Mannb; aber laut schlug ihr herz und die Stille gab ihnen Genuß. Aufmerksam auf den Gesang der Lerche, den Schlag der Nachtigall, und das Girren der Turteltaube, und welche Sangweisen in diese noch mit einstimmten, achteten sie eigener Rede nicht. Um inn der verlaute Gesang und Rede, ich in, budrend und ergöglich, heute noch und alles schweigt. Wir horchen, statt zu sprechen. Aber Sang und Alang, in mannichsaltigen und lieblichen Ednen und

<sup>3</sup> neber bie Ergebniffe der Phitosophie und ihrer Forgungen nach bem Urfprunge bes Theismus und Beismus, wenn beides Gott, ben Ginen, (Gingott) bezeichnet, gegen 17:17. aber bem Dolptheismus, Götterglauben ober Glauben an 13. bie Göttlichen, im Bereine vielleicht, urfprunglich und immer, mit bem Ginen über alle, tonnen biefe Blatter fein Urtheil fallen; fie wollen nur lernen nicht lebren, nur fragen und nicht entideiben. Db, was fie mabrfcheinlich finben, auch fo fen, bas alles Lebenbige rings um in ben Menfchen ber auf Bieles binftaunen ließ, unb er barum fru-... ber Ginen nicht benten tonnte, fonbern Debrere bachte, mit und unter melden alle bie Bielen lebten? ift viel. teicht in ben Soulen ber Beisheit langft entichieben. Abam in ber Bereinigung mit Eva, fie mochte mit bem erften Ergume (bes erften Schlafe?) ihm beigegeben fenn, tam ohnes bin baburch vom Bege ber Ginbeit, ertannte er ben, une gemein frut fcon ab, und gewöhnte fich in feiner Daarwelt (Duglicopfung), ungahlbare Paare tamen ihm immer wieber vor Augen, allmalig wohl an bie Borftellung eines unfichtharen Paares. Bar bas ber erfte? maren bie Mehreren ber zweite? und war ber britte Gebante erft ber Alleingott?

Beifen, theilte fic bort ber menfcblichen Seele ju manne fprechlicher Wonne mit, und in ber That baben wir Ausbrude für folde Gefühle nicht in unfern Sprachen allen. Ein vollendeter Menfch, und obne Renntniffe vollende , tes Rind jugleich, ericbeint im Natur . Garten, eine eie gene Ericeinung felbit, fo gang eingig, bag wir fur ben Gindruck biefer Tone und Sangweisen auf fein Gemutb in unfern Sprachen, beren wohl feine nach parabifi fich en Umgebungen fich bilben tonnte, gewiß umfouft Borte fuchen. Auf jeben Kall erhielt und bemahrte Dhr und Seele folde Lautfulle und Mengevon Lauten, baß Empfindungen und Gefühle, eigenen Berlautene gemartia, auch in eigenen Beifen, murben fie jemals bed Beifan ad., ermachtiget, unmittelbar fich ergießen tonuten und mußton, in Ingbiesem Augenblide noch reben milbe milbeg Bollafamme Fremblinge in Ernft, 19th Sieben: Bun Daping e forbernd ober gu freundlichem Berfehre, fingenb an und nicht fpre denb. Me bag etwa nur ande utendan poer wirkich. bemeis fande bie Ursprache fan mie Serber, wenn nicht am exfen am beften boch, behanptet bat, bie finge ente gemefen fan bie bing bie megen conver bie

Aber Atemand rebet ohne Zmed und Bedür fnis. Darum verlauten in Eben such nicht menschliche Laute; benn die Seligen bedür fien teiner Rede, meil, wast diese will und heischt, ungerusen, entgegen tommt. Ihre Sprache, war sächlich, gilt ber Ausbrud, und eigentlicher Genuß. Als Erläuterung diene bas schone Wort: genießen heißt dan ken. So dan ken sie Jahr tau sende früher, als ein geistvoller Mann, in einer ausgebildeten Sprache, diesen Dank im Gebete preisen konnte.

Dod - endlich erheischte, Ber? ober Bas? fragt fich eben, eigene Laute. Sie wurden buchfich.

lich im erften unfeligen Augenblide, die Geli. gen entbehtten ihrer gerne, mahrhaft ausgepreßt, und floßen nicht fondern folbten. Gin ganges Bolt von vielleicht zweihunbert Millionen Affaten fpricht gegenwartig noch eine Gulben fprache; bem Gingeborenen faft unerlernbar und barum bem Uns. lanber fower nur erforfditt. Ale Beltwahrerin alter Sitte bat bas . "ber Dobe laderliche China. boch um bie Dobe Berbienfte, wie fein Dobifches, und, ift bas anders ein Bort, nicht bas Do bif dife biefer Beit anfprechen ober fich aneignen fam. Aber bafeine zwei bunbert Diffionen Unterthanett, bie it eun mal vor ihrem "Reich svater" ibm gur Ebre "recht eigentlich Stanb leden (1Mof. 3, 14)4 für ihren Dean von Dingen Erfahrungen und Sagen einer fliefenden Gorache bedurfen und boch nur eine folben be baben; ift bas micht . fame bie Bebbarbfing auch nicht aus Wien, ein entscheidendes Zeugnie? "erft fyllablere ober Tylbe , ber Denfc, ob er finge ober fpre de Bier gleichviel, webe er rebet?" Diefe Blatter ehren bie Rleibermobe bes vollreichften affatifden Reiche; aber in feiner Sprache finden fie noch eine Raturmobe, bie nach Eben binmeif, bas Gyllabiren. ObmitRecht ober Unrecht? Iniver That gleichgultig an fich; aber bas ift es nicht mehr, erfragen wir die erften Denfdenfolben. "Und biefe, mer? ober melde "Sprachpreffer erpreften fie nun?" Anders Riemand ale bie leibigen Cherub-bim. Ihre Babl miffen wir nicht; aber alle batten nur Ein Schwerd. das bligte und wie gewaltig es traf!!

Der Cherubhim Anfang und Ende im Paradiefe.

1. 200 of. 3, 24.

Silt das Uralte: "einfach und mahr!" und es gilt; so finden mir die Paradies. Cherubhe auf dem einstachken Wege gewiß in den Merkmalen ihrer Natur und Bestimmung gang, wie sie leibten und lebten. Nach jener gibt es keinen einzelnen Cherubh oder Cherobh — denn wie Muhammed und Mohams med ist beides recht —; in dieser aber sehen wir sie mächtig auf das Eltern. Paar unstes Geschlechts einwirken, es vertreiben aus dem Natur-Garten Eden, und so sehr verwirren, daß ihm seine Rücksehr unmöglich wird.

Ulfo, wie ihm Strome\*) und Winde, Baume und Thiere mehr. und vielfach erschienen; so wirklich

<sup>\*)</sup> Umsonft nicht verweilt mit recht fühlbarer Liebe (con amore) ber Paradies : Maler 1 Mos. 2, 10—14. bei vier Flüssen, und beswegen gewiß nicht, daß wir ihr Golb ausschlämmen, ober ihre Ramen in Stromverzeichnissen unfrer Tage nach-weisen sollen. Sanges und Burremputer, Indus und Euphrat mögen sie seyn ober nicht; uns ist bas voll-

auch biefe. Bufammen ericbienen ibm jenealle gleich Spredern, anzukundigen, wie Gunger ober Durft ju befriedis gen fen ? Fruber fprachen fie noch in eigenem, aber fpater fcienen fie alle im Namen eines Undern Runde gu bringen, ober, mit andern Borten, Die fammtlichen Elobim bieneten Ginem Elvab. Muf jeden Rall erkannten Abam und Eva die Vorzüge derselben; benn ohne fie, mas mar ihr Leben? Wer reichte ihnen Unterhalt? Erguldung? Labfal? Bo fanben fie Ochatten und Erfrifdungen ? Enblid umichmetterte eine wildfrembe Gprache amifchen himmel und Erde ihr Dhr, und gab feinen Benuß, wie die übrigen fanften und freigebigen Gprecher. Im Gegentheile, mas biefe gaben, raubten auf einmal iene Alles. Unvergleichliche Rebe vernahm bisber bas felige Paar, und fprach jedem Sinne ungemein verftanb. Unders, ach, die Cherubhe. Mur einmal fpras den fie; ba floben bie Erfdrecten gitternd und erbebten vor folder bonnernben Stimme. Die Donnerer hatten ichon

tommen gleichgultig; aber bas nicht, bag noch in biefem Augenblide bem frommen Sinbu - Glauben viele Blufe und . Baffer beilig find. Borgiglich mag bas mit ben brei erften ber Kall fenn, in welchen er Elobim: ober Eloah. Diener erblicht, eben fo, wie ber femitifche Ganger fie in Binben und Bligen ficht Pf. 104, 4. Achnliche Dichtungen und Unfichten find gewiß bem iconen Indoftan nicht fremb, und bie Sanstrit . Literatur wird in beiligen Befangen Gebeten Anrufungen, ober wie fonft bie Ergaffe ber Unbacht beißen, eben folche Stellen aufzuweisen haben. Und wenn auch nicht; immer verburgte boch bie Inbrunft bes Binbus (ober Sindu?) vor einem heiligen gluße, bag hier, vielleicht in ber Rabe, bas eifte Berg folug, bem in Cben und feinen Stromen Globim erfchienen, und Banges felbft, ber beilige, biefer Bebren und Simmlifden einer fep.

bas Befrembliche, daß sie von oben herab fuhren, anderer Matur, als die befreundeten Sprecher bei und neben ihnen. Freilich war ihr Berabfahren fein Bagen. Rollen; benn gewiß stand am Simmel fein Bagen, ehe noch einer auf Erden stand, und rollte da keiner, bevor er hienieden rollte; aber des Geräusches war viel und kaum erklärbar das wilde Getofe. Wenigstens vermochte man nicht abzusehen, sollte nur der Lebens. Baum von Cherub, hen gehütet werden, warum ihrer mehrere waren; da schon ein solcher Barner ober Hüter mehr als zu viel ist.

.. Indeffen erkennen wir ihre Matur und Urt, ihr Leiben und leben immer noch nicht. Gins doch offenbart ober verrath uns ihr Befen : alle hatten nur ein Odwerd gemeinschaftlich. In der That munderbar. Es blitte, na. turlich alfo ichon aus ber Scheibe gezogen, und ichrecte; boch war feine Scharfe noch mehr ju furchten. Bie vber womit fie es hielten? In der Sand tann man nicht fagen, da nur vier Bante bamale auf ber Erbe maren; also vielleicht in ber Pfote? ober in Rlauen und Rral Ien? Bie bem fen, das icharfe Ochwerd traf und bieb gewaltig. Unders ließ fich fo mas nicht gemahren, als wenn ichon da ein Baum, ober dort ein Thier unter feis nen Streichen fiel, getroffen von biefen, wie foll man fie nennen, Berabfahrenben? Allerdings; nur mie gefagt, an Bagen, mo waren bie bamale? barf Diemanb benden. Cher noch an herabfahrende oder fürgende Baf. fer, ba gewiß Ufien, wie Umerika, feinen Diaggra batte, bonnerte er auch noch fo ferne von Eben. die fonft fo Geligen, innerlich erschuttert, eingeschüchtert und geanstigt, batten ben Sob icon in ber Bruft, und faben ihn nun auch leibhaftig vor Mugen. Gin Baum, ober felbst ein Thier fturgt, getroffen vom Blige, vor ihnen unter Donnerschlägen nieber. Ift ober mar bas bauenbe

Schwerd ber spaltende und tödtende Stral; so läßt sich in Bort und Bahrheit kein physisch treueres Bild geben und kein classischeres. Donner fahren herab mit fürchtetlichem Schalle; ber Blitz aber, er allein, schweigt. Licht ist seine Sprache. Er redet jum Auge; bem Ohr hat er nichts zu sagen und am wenigsten seinen Namen (Schwerd ist auch nur Bild und nicht Benennung); benn wozu ihn nennen, der schon ba ist? Ohrensuchtige hörten schon genug, und Herolbe verkündigten ben Kommenden überlaut.

In folden Augenblicken vergift fich alles Umkehren nach Eben, und an fein Bieberfinden, maren ibm auch bie Angedonnerten icon wirklich nabe, ift nicht mehr ju benten. Immer weiter von Angft und Ochrecken fortgetrieben , verlieren bie Bitternben enblich einmal für immer, ihr Paradies aus den Augen, aber nicht aus bem Sinne. Denten mir uns nun die Berfcheuchten in einer Begend außer bem Bereiche des Garrens und feinen wonne. reichen Umgebungen, bamit verglichen, mehr noch als burftig; fo fublen wir auch, bag bier fein anderer Bebante, als ber "vom Schweiße bes Ungefichts" auftemmen Fonnte. Pflangungen und Thierzucht erheischten und prefiten biefen aus. Abel ift Schäfer; alfo be: Freundete fich icon fein Bater mit dem Och afe, und fein anderes Thier gab ihm auch, wie biefes, außer Dahrung, noch Schut vor Dachtfroften. Mus folden Erfahrungen entwickelte fich allmalig ber Bebante, nennen wir Gott noch nicht, an Etwas über Alles und Alle. Befühl und Nachdenken in neuem und angeftrengtem leben, angereat und mehr noch als beschäftigt, eilten in die Bette, fich ben munbervollen Bechfel bes Garten . Gegens mit Rab. tungs: Sorgen ju erklaren. Musgemacht oder entichieden ift ben Gorglichen die Sprache noch frember, ale bem Pefcarah; aber barum find fie nicht elend, wie diefer.

In Eben fannten fie Gprachbedürfniffe nicht. Dort fprach man mit ihnen und fie hatten nichts zu reben, fonbern horchten nur auf die liebliche Rede ber Baumfruchte und Quellen, ber Schatten und Erfrischungen. Un ber Gprache fabigteit boch ermangelte nicht bas Beringfte. Schon mar alles vielniehr in Gaum und Reble, Mund und Runge ber Gprache gemartig. Unlag Stof (Impuls) und Beburfnif allein nur fehlten. Ift nach vielen beglaub. ten Sagen annehmlich, - vielleicht bemiefen? - außeror. bentliche Euft oder Och rednig, überrafcht eines, vermoge bas Bungenband ju lofen bem Groblichen ober Erforodenen? Ermachtiget nun auf einmal, nach langer Stummheit oder bieber unvernehmlichem Lallen, verftanb. liche Borte ju fprechen; irren mir bann einen unvergeth. lichen Brrthum, wenn wir in den Cherubh : im Marne, frafte feben, ben Denichen gur Gprache aufzuschreden ? Ere fennt, ober verrath fich im Borte felbft, bem erften vielleicht in der Belt, ein anderer Urfprung, als Ung ft und Entfeten? Theilt fich nicht bas entfahrene El - ob - ab in brei Schreckipiben von felbft? Dag mohl gar 21 bas richtigere fur El und paffender fenn jum Bocalgeichen 21? Ift 21 nur zweifelhaft und nicht wirklich erhalten in bem Schreirufe: "allaili" Debe mir!? Ertont nicht beute noch ein ichauerliches "Allah Ihlah" aus Saufenb Reblen bem Feinde, beim Ungriffe ber Osmanen. Scha. ren, entgegen ? Oprechen alle Bungen und Oprachen ob und ach anders, als vermundernd ober im erften Schres den? Bundern wir uns fo noch, daß die Sprecher in Eben, die Bobithätigen und Guten, auf einmal vergeffen find, und ber Schredlichen nur gebacht wird mit MI: ober El ob im? Erflatt fich, bag ber Dreilaut jum Bort murbe, nicht heute noch, wenn Niemand, boch ber Chinafe gewiß, aufs flarfte? Rann es jest eine andere Bedeutung haben, als die ihm ift: /er hat fich gefürchtet/

(timuit) und fpater ,, er hat ange be tet' den Gefürchtesten (adoravit)? Bedürfen wir nun eines andern Zeugnifieß, daß und warum alle Bibelnamen Gottes, bis herab auf die Lage Jesu, nur Macht tonen oder Erbarmung? Ist in irgend einer Sprache bes Orients ein anderer Begriff in den Namen Gottes außer diesem gedoppelten erkenntlich und vorherrschend? Und — die lette Frage — mag dieser erfte aller Schrecken, so weit und breit von ihm die schauer-lichte Kunde versauten mußte, seinen Einstuß auf die sämmtliche Volkssprachen des bevolkertsten Welttheils in Ausdrücken für Gott ") und göttliche Dinge verseugnet haben, wenn das afiatische Serze sein, verzagen" Jer. 17,9. von den zwei ersten Gerzen hat, den geschrecktesten im ganzen Asien, und vielleicht in der ganzen Welt?

<sup>\*)</sup> Much in Aboitbungen Gottes wird fich aus diefer belligen Sage ber "Schreckliche und Schreckenbe" gewiß erhalten haben. Ginen eigenen Donnergott hat China wirklich noch, abgebildet in ber Macartnepifchen Gefanbichafte: Reife, graufen Anfebens, und Sinboftan wird unter feinen Schredgogen einen abnlichen wohl auch tennen. In ber Folge tommt noch ein Bort vor über bie Frage: Bie alt ber Schredglaube fen, ber bom Anichauen Gottes Blindheit ober Tob fürchtet? Supiters Mothenleben Bennt biefe Rurcht, und zeugt-fur fie, anftogig genug, mo bie Bibel murbevoll bafur fpricht. Ift etwa biefer Bahnglaube aus bem Berabfahren Donnern und Bligen ber Cherub - bim ermachfen? Birtlich ift ber chinafifde Donnerer befonders tuhn und mahr zugleich gemalt. Ber? ober mas? er fen? Tommt unten erft bei ben Difd mnthen (ober Difdlinge : Mythen ? ober Mythen : Wifchlingen ? ) gur Sprache. hier bas nur : ein Rreis (Reif? Ring? Birtel? Rab? Rugel?) umgibt ibn und beim Gebanten an Raber mit Gicheln und Genfen ber alten Streit. ober Rriege: Bagen bentt man fic allerbings ein Rab mit Pauden ober Trommeln

Diefe neueste Erfahrung und ihr geboppeltes Ergebenis, die fürchterliche Wirkung bes Gemitters und
das plögliche Verlauten eigener Zone, verbunden mit
bem Berufe zur Arbeit, alles wird auf die Fortbilbung
des Begriffs von Einem in dem Allen, mas die Arbeitenden um sich her sahen, mit eigener Macht und Schnelle
gewirkt haben. Die dre i Schrecktone, die ersten der Junge
und Rehle, blieben auch dem ersten eingeschreckten
Gedanken und sie wurden zum Namen Eloah oder Alloah. Auffallend ist doch, daß wir den dreim al Guten
in der heidnischen Sprache sinden, aus welcher unser Gott,
der Gute, nur Uebersehung sepn mag, und durch das ganze

fatt jener Baffe gefdmudt. Ihre Baht und Form if gewiß anbeutenb, vielleicht fieben? ober neun? mas bem Gebachtnife nicht blieb. Im er ften Ralle, mabriceinlich aftronomifd, bie fieben Planeten, und im anbern bie beilige Reungabl, fruber mohl von ben neun Zeppichen bes heiligen Belte nach Dofeh und fpater mit Bezug auf die neun Theophanien ober Menichwerbung (Ginfleifdung) Gottes in neun göttlichen Renfchen, ein beiliges Dreimal brei. Alfo mag in ber That ber himmlifche Rreis (Borizont) im Rabe abgebilbet, und in ben mehreren Dauden bie wieberholt Raufchenben Donnerben Auf. und Abfahrenben (Chrubbim, Chrubhin, Chrubben) gemeint fenn und gehort werben. Gefchlas gen nur mit einem Schlagel (wie ble chindfifchen Beden (gu) und Pauden, erinnert bas vielleicht an ben "Gi= nen Schlag" ber ausben Donnernben traf? Dennirrt bas Gebachtnis nicht; fo bat ber Schlager, ober zeugt wenigftens, auch nur Ginen guß, entlehnt vom Abler (ober Bogel Greif?) mit ausgespreiteten Rrallen. biefe nicht erinnern an Ginen Blig und feine Bidgade? Wie fie bier Blig - Rrallen ober Rlauen hießen, beißen fie bei ben Arabern Bligftride. Rennt nicht auch eine morgenlandifde Sprace Bligfdlangen ?

Bud ber beiligen Urkunden und Schriften, auch tein ,,ein. mal nur Guter" unter ben Ramen Gottes erfinbbar ift. Erft mit bem reinen und mabren Guten, Bleifd murbe, und ber Denfc, nach Gott gebilbet, unter Menfchen ihnen zur Rachbilbung erfchien, erhalten wir burch ihn nun die Offenbarung "vom Allein Buten"; benn Diemand, fpricht Jefus, verbient biefen Namen als Jehovah, ber "einige Gott" Matth. 19. 17. Mart. 10, 18. Qut. 18, 19 \*) Ob gleich auch Davib im Befange die Gute bes Beren preifet und Jefaias bas Bort bes Berrn gut nennt; fo führt uns bas Alles boch nicht auf ben Namen bes Alleinguten. Aber im erften Soreden find auch alle gute Gaben rein auf einmal vergeffen, wie heute noch Jahre. Bobithaten vergeffen werden über ei nem einzigen Gewitterunfalle. "Der" benn fie faben Ihn nie", ber bort oben, (Eloah an Sonne Mond und Sterne nicht, fondern an bie "Berabfahrenben" mit einem blofen Ochwerde benfend) ift der boch, bem bas Alles gehorfamt ,,und von 36m find auch wir mit bem Allen". Rach und nach vergift fich bas Ungfttonige und die Sylben verschmelgen in ein Bort; aber die Bedeutung bleibt ihm "er hat fich gefürch= tet" vor bem Furchtbaren, und verebelt fich endlich burch Die Bedeutung "Er ift anzubeten"; boch liegt ber Unbetung gurcht immer jum Grunde.

Spaterhin vollendete Dichtergeift, mas im Beifte

<sup>\*)</sup> Johannes allein hat bies unvergleichliche Wort nicht: Erklärbar; benn Jesus sprach es nur gelegentlich und bei einer Beranlaffung, bie jener unerwähnt läßt. Ober hatte er es boch in seinem Tagbuches — solch ein Evangelium schrieb er gewiß auch — bas vielleicht Lukas kannte und nüste Luk. 1, 2.??

ber Angft angefangen murbe. Der Berr \*) - fo mollen wir nun Eloah beutschen - ericeint als Saus-Berr und Belt-Berr, in beiben Ericeinungen mit einem Um Jenen verfammeln verbaltnismäßigen Befolge. fic die Cobne Gottes \*\*), und ber Sausberr - nicht Mater - erkundigt fich nach einer blofen Sausangelegen. beit, "nach feinem Freunde Diob auf Erden", bei feinen Dienern. 3m afiatifchen Despotismus (Berrichers mefen) erwarten wir, ba beute noch, von Conftantine. pel bis nach Defing, alle Reichswestre Rolass und Man. barinen Oflaven find, obgleich ber dinafifche Raifer con. ftitutionsmäßig Reich svater ift, andere Rathe nicht als Rnechte. Rennt ja felbft ein Priefterkonig feine Priefter, Die erften Reichsrathe, nicht anders 2 Dof. 12, 30. und ift bod Jofenh, Grogmefir, wie noch feiner, eben fo ,, Anecht ober Sclave" feines Beren, Pharao. Sogar ber Saus-

<sup>\*)</sup> Bluig entsprechend den brei Namen "Cloah, Elschabdgi, Zehovah", vielleicht in unsrer Sprache der Anzuberende, der Allmächtige — ober "der Furchtbare und Allgewaltige" — und der Selbstffanbige, herr aller Zeiten.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt Kinder Gottes; denn es ist nur von Söhnen die Rede. Die Bibel wird schwerlich eine Stelle biethen zum Beweise für eine Tochter oder für Gottes Töchter. Des Königs Tochter ist seine Hauptstadt und Töchter sind seine Städte; das sindet sich oft und vielsach in ihren Büchern, desonders in der Dichtersprache. So kann Gott Töchter haben, eine Tochter Sion, Jerusalemzc. aber darüber herrschen seine Tochter Sionige, Fürsten, Obrigkeiten. Sollte vielleicht das salissinge, Fürsten, Obrigkeiten. Sollte vielleicht das salissingen Geseh von der Regierung darum das andere Geschlecht ausschließen, weil es in Israel und Juda nicht blos stillsschweigend ausgeschlossen ist, sondern durch That Gedansten und Wort? Denn die Sprache hat wirklich kein Wort sür eine Königin als Gottestochter, da wir wissen, das dieser Ausdruck keine Kürstin, sondern nur eine Stadt des Fürsten unzeigt und benennt.

vater ift Berricher und bie Seinigen find Beberrichte. Biob 4. 18 nennt felbit biefe Cohne Gottes ,, & nechte und seinen ohne Sabel", als mare Beber immer feiner Strafe gemartig. Alle Willführ ift im Oriente ju Baufe. Berrn und Oflaven und Oflaven und Geren, im Dalafte wie in ber Butte, fieht man anbere Menichen nicht. Alfo verfam, meln fich um biefen, ben Beltherrn, auch naturlich nur Die Groffen feines Reichs; aber freilich in bemfelben Ber baltniffe bes Sclaven jum Monarden. Doch halt Mofeh ift er Berfaffer ber Schöpfungshymne 1 Dof. 1, 1 ff. ben Gebanten an die Umgebung bes Welthertichers unvergleich. lich und murbig ber Gottheit. Die Gottlichen verfammeln, fich, eine Beltangelegenheit zu berathen. Der Monard nimmt bas Bort: " Lagt uns bilben ein Be-"bilde, feines noch gleicht uns, ju gleichen bem unfern "! \*) Biel fvater, und naturlich in ber Ronigszeit und burch

Biel fpater, und naturlich in ber Ronigszeit und burch fie, erhalten bie Beifiger bes himmlischen Beltfen ats, biefe Rathe und Vertrauten Gottes und Minister im romi-

<sup>\*)</sup> Unwiderfprechlich find bie ,, uns" in ber Anrebe Globim. In ber erften Beile ichon ift bas britte Bort basfelbe; nur baß es hier Gott felbft bezeichnet: "im Unfang fcuf ber Globim bas Beltall." Gen nun, mas gar mohl fenn fann, bie Debraght fleigernb ober murbiger bes Bezeichneten, ber als Gloah Saelohim, Gott ber Gottlichen, gebacht wirb, ober mußte man wirtlich bas erfte in Gebanten ergangen, ale ftunbe ba: 3m Unfang fcuf ber Gbttlichen Gott Alles, Simmel und Erbe; ber Sinn verliert nichts. Dhnehin war bie Debrgahl fruher in ber Seele bes erften Menfchen als bie Gingabl. Die Bielen, welche ibm Gutes erzeigten, führten ibn erft auf ben Ginen, ber allen Alles Bute gibt, und allerbings man ber frubere Brrthum: "Gottliche finb" Bater ber fpatern Bahrheit: "Ein Gott ift." Bas Bunber, wenn bas Bort, Gottliche bezeichnenb, nach ber Beit jener Unwiffenheit bem Gottli= chen, als Alleingott, auch allein gilt ? vergl. S.8 b. Anmert.

schen Sinne bes Worts Amici, bestimmte Hofnamen. Sie heißen Seraphim, Durchlauchtige zu dolmetschen; ben Namen Cherubhim konnten sie sich ihres blisschnellen Kommens und Behens wegen verdienen, wenn nicht, wie die Folge zeigen wird, ihr Dienst unter bem himmel und darauf allein beschränkt ware. Bu dem Range der Serap—him gelangten sie wohl nie; natürlich, weil sie reine Naturwesen sind und ohne die geringste Intelligenz. Der Blig fährt aus auf Gottes Befehl, aber er weiß nicht warum und wozu? Hiob 37, 82. 38, 35.

Der Name selbst gleicht einer technischen Benennung. Er gehört ausschließungsweise bem Gedanken
"herabkommen vom Himmel", und entstand aus den Ches
rubhim, den Ausschrenden oder Herunterrauschenden. So
spricht die älteste Bibelsprache von Gott: "Er suhr hernieder 1 Mos. 11, 5. und die gebildetste zu Jesaias Zeit:"
ach, daß du herabsührest (64, 1)! Eben so von Elohim,
den göttlichen Geistern in der alten Zeit: ", der Engel suhr
in der Lohe (Opferstamme) hinaus" (natürlich suhr er ohne
sie herunter); also wirklich eine wahre Lichtnatur (Nicht. 13,
20). Und in der evangelischen Zeit sogar: "fuhr ein Engel
herab, ein Rauschender, und bewegte rauschend das Wasser
Joh. 5, 4. Jesu Sendung selbst wird sein Herab fahr
ren" und sein vollendeter Weltberuf seine him melfart
genannt. Joh. 20, 17.

Endlich kommen die himmlischen herab zu ben Irdischen, wie so sinnig und gut Incaonisch Paulus angerebet wird: "die Götter — Göttlichen — sind den Menschen gleich worden und zu uns hernieder gekommen!" Upostel. 14, 11. Unders als in Menschengestalt, aller irdischen schönsten, konnten sie sich nicht offenbaren. Ubrabam selbst beherbergt ohne senn Wissen, mit seiner Sarai mie Phile mon und Baucis, Engel (hehr. 13, 2). Dieselben, mahrscheinlich ausgezeichnete ober harven ar-

tige Gestalten, erscheinen seinem Neffen, bem eigentlich ber Besuch gilt (1 Mos. 19). Unbere als Menschen Engel sah auch fein Entel nicht im Traume; benn wozu für Berabfahrende, für Engel, als Lichtwesen, eine Leiter?

In Diefem Gemiten : Beichlechte bilbeten nun fvater Dichter mit und nach ihrem Beifte ben Engelglauben weiter aus, und mahricheinlich in eben bem Maage, wie feine Birkung auf bas Leben abnahm und die himmlifchen Geftalten felbft endlich mit ber patriarcalifden Beit von ber Erbe verschwanden. Denn bie icon berührte Stelle Richt. 13, 20. grengt an Bifion, und mas David fab ift vollftanbig basfelbe, ein Geficht (Phantasma) ober eine innere Erfdeinung ( | Chron. 22, 16). 216 Uebergang leiblicher Erscheinungen (Theophanien) ju geistigen allerbings fehr bedeutend und fehrreich. Gie find auch mohl bie bleiben bften und werden nie aufboren:" benn Wann nicht, und Bo nicht, und Bem nicht erscheint Gott im In. nern? Darum dauern fie berab von ber Richter ober Beroenzeit bis ans Ende der Tage Je fu (f. Beilage III.) und von biefen bis auf uns. Ber fammelt bie Gagen und Befcichten von Befichten himmlifder Bestalten nur unter Christen - von Stephanus an - bis auf Begeisterte biefes Mugenblicht? Gigentlich beginnen fie ichon mit ber erften Traum-Offenbarung, beren Bahrheit ber Erfolg bestätigte; benn mas find Befichte anbers als Traume im Bachen? Ermachtigte fich boch, nach ber Sage, in Maxi. milian - feinem Eraumer - Die faiferliche Bernunft taum, ober wirklich nicht, bem Gefühle zu wiberfprechen. bas im retten ben Menfchen einen Engel erblichte.

Rein bichterische Bilber aber find "heerlager ober Legionen und Scharen von Engeln" Pf 34. Das Kriegerifche mochte balb an feurige Roge und Bagen erinnern, und
bie vergangene herrlichkeit ber Cherubh en wiederherstellen. Baren bie Kriegewagen schwerfällig und knarrend,

wie heute noch im kunftfleißigen China fogar die gewöhnliden Suhrmagen noch find, und überdies mit Genfen und Sicheln in ber That hauende Schwerder, "wegzuhauen Die Feinde wie Gras"; (Pf. 37, 2.) fo ließ fich freilich Donner und Blig nicht erschütternder ,,als burch bes Berrn Gefpann" verfinnlichen Q Ron. 2, 11. 12. Etwas Rriegerifches abnete ichon Abrahams Entel, nichts weniger als eine Rrieger = Datur, und barum gewiß auch nur vermoge feiner Saupt ich mache, ber Rurcht, vielleicht einer Rolge feiner Erziehung (1 Dof. 25, 28.). Rebetta gewann ibn lieb und fo blieb er, mabricheinlich langer, als ibm gut mar, in ben Sutten ober ben Beltwohnungen ber Mutter (1 Dof. 25, 27). Eben rudte ber fcmer beleidigte Bruber, ein entichloffener Mann voll Rraft, dem Butten: manne (Beltner) und Minger (nach Sirten Art?) ents gegen. Da galts, und fo fah bas fromme Gemuth En gel Gottes und - wie es in ihm lag - recht viele; benn er gab der Statte, wo ihm traumte, nach der Beit Sitte, einen Ramen, ber "Beerelager" ausbruckt. 3ft nun noch ein Bunder, bag zweitausend Jahre fpater eine eingefouchterte Geele, femitifcher Urt und Ratur, erwars ten ober boren tonnte, Jefus habe feinen himmlifchen Bater um nicht weniger als jwolf \*) Legionen Engel,

M) Außer Matth dus (26, 63) ober bem Evangelium unter seinem Ramen, erwähnt bieser offenbar wiber. b. i. antichristlichen Bitte kein Evangelist. Ratürlich; benn bessen Etwas konnte wahrhaftig über solche Lippen nie kommen. Unbesgreislich, bas ganze, großentheils gewiß Wort für Wort burch Johannes (Kap. 17.) erhaltene Gebet Jesu, hat bas einen Geift, ber um Legionen bittet? Und boch achtzehn Jahrhunberte sind bahin; aber ein Wort bas längst hätte vergehen, ober im heiligen Evangelien. Buche gar nicht und nie stehen sollen, sieht da noch sest.

etma foviel als Liberius ichlagfertige Kriegs. Engel ober Kriegsenechte hatte, wenn gleich ber Einzige bes Basters um fo mas \*) nie bath.

In welche tabellarische — so artet bas Gute nach und nach aus — und den Glauben empörende Rangordnung die sämmtlichen Reichs. Stadt. und Saus. Engel eingetragen wurden, oder vielmehr, wie ganz den Geist aller religiösen Dichtung entehrend, wird daraus abnehmbar, daß sie der rein semitischen Glaubens, Beise völlig entfremdet ist. Denn hochstnnige Sprecher im Namen Gottes nahmen darauf wenig oder nicht Rücksicht. Einer ihrer orft en erbauet und belehrt in seiner lehrreichen und geistvollen Sprache selbst noch evangelisch Glaubige. Ie saias durfte nur den Propheten-Rollen unter seinem Namen die Beihe, womit er sein Amt antrat, als Vorwort an die Spige stellen, (Kap., 6, 2 ff.), so war sein göttlicher Beruf entschieden in jedem frommen und feinen Gemüthe.

Der Berr offenbart fich ihm auf einem majeftatischen Throne, wie Mofeh den Gnaben ftuhl hachte; ben Boben bes gangen Tempelpalafts . bect ber

<sup>\*)</sup> Eutas (22, 43), ein hoch verbienter Mann um bie evangelifde Geschichte, spricht von — Einem Engel. Aber auch ber kommt un er beten, und kann unmöglich Anderes wollen, als ben frommen Leser ermahnen, er möge der Gebetskraft achten; benn ber Bote Gottes bekräftige hier bes Gea bets Erhörung.

<sup>\*\*)</sup> Ob gratte Borftellungen von einer Central. Macht bes Glaubens und Wissens, bes Priesters und Königs, im egyptischen Priester-Pharao wirklich vereiniget, etwa hier zum Grunde liegen? Der Palast ist entschieden ein Tempel, erkennbar am Altare und ber Opfers Wolke, und das weite Gewandistwohl das priesterliche auch. Als aller Welten Preister find aller Welten König erschen und Jeherah seinem Sprecher.

Saum des Monarchen : (ober Priefter :?) Gewands; Seraphim mit bebectem Antlige, bis auf die Fuße folen von Flügeln umschattet, hohe hehre idealiste Ge stalten und himmlisch zu anhaelische Jünglinge, Lichtfür, ften, umgeben ben Thronenden; ein Flügelpaar dieser Simmlisschen verhült Gesicht und Schläfe, vor Erblindung und Tod gu schirmen, weil "kein Auge Ihn sehen kann" \*);

<sup>\*)</sup> Wie alt die Meinung fenn mag, ohne Leib und Beben zu wagen, tonne man Gott nicht erscheinen feben ? ift eine Rrage, die fein Mathenbuch beantwortet und feine Gefchichte. Die heilige Schrift nur fann uns Mustunft geben. Bon Abam, wenn nicht, eben bemerkt, die Donnernden als Gpres cher Gottes, ben Glauben an Lebensgefahren bei gottlichen Ericheinungen bem Bergen eingeschreckt baben, von ibm an bis auf Abraham berab, in beffen Leben bas "Ericheis nen Gottes" eigentlich gehört und fich unentbehrlich macht, ermant fie nichte, bas an lebensgefahrliche Theophanien mahnte. 3mar murbe ber Buruf: "fürchte bich nicht Abraham"! an bie Rurcht por Ericheinungen Gottes erinnern; aber ber Bufas: "bas Wort bes Berrn gefchab im Gefichte" 1. Mof 15, 1. verrath eine viel fpatere Beit, ale bie abrahamifche. Dit bem Entel Jatob ober Afrael mirb erft diefer Bolksglaube bekannt; benn ber Sohn hatte nie nur Gine wirkliche Theophanie, was in ber That eine Mertwurdigkeit feines Lebens ift. Ginmal erfchien ibm ber Berr, ohne baß bestimmt gefagt wird wie? 1 Do f. 26, 2. bann noch ein andermal in ber Racht ober im Ergume 1 Mof. 26, 24. (Bar jene vielleicht am Tage, mit offenen Augen, ein eigentliches Geficht ?) Fruber icon betete er für feine Frau, und ber Berr ließ fich erbitten, ohne begbalb ihm gu ericheinen 1 Mof. 25, 21. Muf einmal hebt fich ber Ericheinunge . Glaube wieber im Leben feines Sohns; aber mas ber oft und viel fab, offenbarte fich felten ober gar nicht bem Bruber Efau. Warum mohl? Offenbar begwegen, weil biefer mehr um ben Bater war und jener mehr um bie Mutter. Diefe mit ihren Baus. Gogen

ein anderes entgog ben heiligften Bliden felbit noch ihren vertfarten Leib, feine Manger nicht zu bemerten Siob 4,18.

(Clobime. Gebilbe, welche fie fenn mochten) fprifchen Urfprungs, fie mar eine Shrerin, oft fich unterrebend, mag. von Rind auf ihrem Lieblinge viel ergahlt haben von Erichei. nungen ber Gottlichen (Globim ober Engel), wenn Gfan nie bem Mehnliches borte vom Bater, ber beffen eigentlich nichts fcheint erlebt zu haben. Mus ihrem Munde tonnte bie Cage tommen: nur mit Lebensgefahr tonne ber Menich Gott" liche feben ober Gott felbft. Darum ruft Jakob freudig: "ich habe Bott gefehen und meine Geele (mein Beben) ift (bodf) genefen (geborgen und unbefchabiget). 1 Do f. 32, 30. Bon ihm an reichen Nachweisungen berfetben Gage berab gum geiftreichen und finnigen Sefaias in feiner unvergleichlichen Dichterweibe, bag er ale Sprecher Gottes vor Ronig unb Bolt auftreten tonnte und fur beibe. Dofeb fogar, melder Mann und von welchen Mannern gebilbet, fürchtet fich Gott angufchauen, aus berfelben Borftellung feine Rurcht fcopfenb ; Blindheit ober Tob treffe bes Schauenben Augen ober Leben. Gelbft Gibeon, bod ein Belb, tommt außer Raffung und muß beruhigt werben, burch bas Bort; fürchte bich nicht, bu wirft nicht fterben! Richt. 6, 22. 23. 3ft aus Mesopotamien, wo Abrahams Bater in Saran weilte und ftarb, burd Rebeffa, beren Bater hier lebte, fie vermochte mehr über Ifaat als feine patriarden Burbe vertrug und ihr frommte, biefe Aurcht verpflangt worben in bas rein femitifde Befdlecht und feinen Glauben; fo fragt fich, woher fie borthin tam? Egnpten felbft war fie nicht fremb, benn Dofeh tennt fie. Die griechischen Dipe then find als Beweife ju jung und zeigen, bachte man etwa an Supiter und Gemele, nur ben Unterschieb heiliger Sagen ber Bibel von jenen unbeiligen. 3mmer weiter und meiter ben Glauben verfolgend, famen wir enblid boch guber Quelle feiner gurcht. Cherub. bim, erfcheint in ihnen Sott, tonnten ja ben , ber fie fah, erblinden laffen und tobten. Erblindete bod, bag er brei Tage lang nichts fab. Maulus, ob einer Theophanic.

und ein brittes schwingt sich bem Borte bes Weltenherrn gleichsam entgegen, um biesem blitschnell, bes Befehls immer gewärtig, seine Bollziehung zu geben, noch ehe es ausspricht: "gehe, wohin ich dich sende"! Da stimmt einer ber herrlichen den hochgesang an, has dreimalige heilig, und vom Schalle des Sängers, den nun seine Mitzgeister unterstützen durch ihre Wiederholungen in Chören, wiederhallen Decke und Boden; erfüllt wird von dampsenz ben Weihrauch-Wolken die große halle ganz, und ihn ergreift heiliges Schaubern. "Wehe mir, erseufzt er, ich bin des "Tods! Unrein sind meine Lippen, des Sessigen unter dem "Volke desselben Gebrechens. Und, ich schauete doch den "König, der Sternen-Heere Herrn, mit eigenen Ausgen"!\*) Da flog zu mir einer der Seraphim mit der

<sup>\*)</sup> Ueber bas breimal heilia (ter sanctus optimus maximus. benn bas quaterque et amplius ift neu), wiffen wohl Unbere mehr und Befferes ju fagen. Mus ber alteften Beit mag bas brei burch bie Beit felbii? bie breifach beilige, Bergangenheit Begenwart und Butunit, fich gebeiligt haben; fpater Beift Seele und Leib, Sonne Mond und Sterne, Lufthimmel Sternhimmel und himmel ber Geligfeit (2 Ror. 12, 3.) 3m inbifden Glauben fteht ein großes Drei: Sabpfer, Erhalter, Berftorer; ein fleines tennt ber Semiten-Glaube: Abraham 3faat und Jakob; bas altere Gem bam Saphet erinnert an Ufien, Afrita, Guropa, Roch gibt es ein Drei in himmel, Erbe, Reer. Dber bringen uns am Enbe biefe famtlichen Dreis beiten und ber beilige Driangel auf bas erfte brei im Beiligften, auf ben erften Dreilaut "Globah" und ben fpatern unaussprechlichen, weil er unaussprechbar ift ,, 3.6.9 immer wieber gurud? In ihm bem beiligen "jehev" lage viel. leicht bie urheilige Beit ber Bergangenheit Gegen mart und Butunft. Dag von bem allen, und welches anbere Drei noch zu nennen feyn mag, bas Bochheilige bes enangelifden Glaubens nichts habe, verficht fich von felbfig

Klub kohle meinen Mund nur berührenb: "fiehe, beine "Lippen, fpricht er, find durch heilige Glut nun gereiniget, "die Miffethat erlaffen, und deine Sunde gefühnt" Jef. 6, 1. ff. Ein entscheibender Augenblick; denn von nun an redet er mit so vieler Reinheit und Kraft, daß er unter seinen Amtsbrüdern einzig dafteht, wie Paulus in der evangelischen Zeit. Ihm danken wir die Belehrung

benn Gottes paterliche bulb, bie Liebe bes eingeborenen Sohns, und bie gnabenreiche Birtfamteit bes . beiligen Geiftes feben über aller Menfchen Bernunft Beit und Sprache fo bod, baf wir mit ihm nur bas ewige Drei: Glaus be, Liebe, Soffnung vergleichen konnen. In Boban ift Ginheit unvertennbar, mas Renner bes urbeutichen Glaubens angemerkt haben; aber vom breimal Guten (ter optimus) werben fich taum Belege fur ibn finben. Er icheint boch auch ju ben Schredenben ju geboren. Gigen findet vielleicht ber Lefer bes geift. und gemuttreichften Prophe. ten , bag nur unreine Lippen ben frommen Geber allein icon fürchten laffen, er fen bes Unichquene ber Gottheit unmurbig. Denn taum find biefe burch bie beilige Rohle von ihren Gunben, eigentlich boch nur Dangeln, von einem Seraphe entfundiget, fo gebricht ihm jum Sprecher Gottes nichts mehr. Unwillfurlich bentt man babei an ben Dann unreiner Lippen , fie ftammelten , an Mofeb, bem Gott bie reinern von Maron - er mußte fur ihn fprechen - beis aab. Der liegt unter ber Beiligeeit bes Ramens bier Etwas verborgen, bas ben Unaussprechlichen in jehen auszusprechen, eine Reuer-Reinigung burd Altare.Roblen erheifchte? 3m Bangen lagt fich bon unreinem Gemuth und Ginne burchaus nichts ahnen; benn ein Mannunreiner Lippen, aus einem Bolte berfelben Art, ift bod nad bem eigentlichen Bufammenbange ber Gebanten nichte, ale ein ungeubter Rebner besfelben Bolts, bas fich im Allgemeinen, bes Ruhms einer eigenen ober befonbern Beredfamteit, icon von Dofeh an, teineswegs erfreuen Bonnte.

über unfre Cherub him, baß fie nicht als Amtsgenossen bes innern Dienstes der Gerap — him in prophetischen Offenbarungen erscheinen; und mit Recht. Als eigentzliche Natur Engel sind sie nur da für ben außern Dienst. Ihre Bestimmung als Strafvollzieher ist das Erzeugniß eines bößen Gewissens und das er ste Beispiel in der Moral, zu bewerthen und anschaulich zu machen: ein "erschrockenes, und mit Grund erschrecktes, Gewissen "versehe sich immerdar des Aergken" Beish. 17, 11. Als solche Becker mögen diese Donnerer dastehen und leben mit ihrem hauenden Schwerde bis and Ende der Belt. Erfahrungen und Naturkenntnisse werden den unendlichen Segen dieser Sprecher Gottes immer mehr erkennen lehren, wenn ein frommer Sinn allmälig durch beibe alle Schrecksnisse völlig entfernt.

Aber ohne bes Ginzigen von allen zugebenten, ber als Ronig ber Ronige, Priefter ber Priefter, und Prophet ber Prorbeten in ber Geschichte feines Bolks unvergeflich, und als Beltheiland, ein Rame über alle Ramen ift, Fonnen wir und von den Durchlauchtigften bes Simmels im Beifte bes erleuchteten Jefaias nicht trennen. 36m, bem letten unter ben irrbifchen (Bebr. 1, 2.), und bem erften unter den himmlifden (30h. 17, 4. 5.) Sprechern, find Geraphim fo rein und fo findlich vereint mit dem Bater ber Beifter, daß ihr Muge, fatt Blindheit und Sod ju fin. ben im Unichauen Gottes, aus ihm unaussprechliche Bonne nimmt und Geligfeit. Unbedect ift ihr Untlig und ! fie bedürfen auch feiner Betleidung. Rein, gleich ber Seele. ift ber verflarte Rorper. Ihnen find die Cherub shim in nichts ju vergleichen als in der Aufmerkfamkeit ober vielmehr Och nelle, bes Beren Borte ju vollziehen. Aber wozu bas? Lagt une 3hn felbft horen :

"Die Engel ber Rinder (Matth. 19, 13-15)

"feben allezeit und unverrückten Blick, auf "das Angesicht meines Baters im Simmel", feiner Winte für Kinder-Geligkeit gewärtig Matth. 28, 10.

Beld ein Bater! Belde Engel! Belder Gobn Gottes!

Der Cherubh, er allein, als Runstgebilde bewundert und als Unnatur bemit: leidet.

2 Mof. 25, 17 - 22.

Nach ber erst erläuterten Stelle 1 Mos. 3, 24. ein Bort nur vor allem über bas tiefe Stillschweigen von allen Chesub, him mit bem gezogenen und tödtenden Schwerde. Sind sie denn aus der Welt verschwunden? Nicht eine Sylbe mehr verlautet von ihnen, und das schon beweist für die Nichtigkeit der Ansicht Etwas, vielleicht auch viel, nach welcher sie nur ein mal, gleich als hüteten sie den Lebens, baum, erschienen, und da nun von dieser Seite nichts mehr zu bewahren oder zu fürchten war, in dieser Eigenschaft und Sendung keinen Auftrag weiter im Paradiese zu besorgen hatten.

Schon find, feit fie die Stammeltern aus ihrem Bonnefite verjagten und keinen Gebanken an Rückkunft in ben Berschetchten aufkommen ließen, zwei Taufend Jahre verflossen; bas erfte Geschlecht ift bis auf acht Abkommlinge\*) weggespielt burch wuthenbe Wellen; und eine neue

<sup>\*)</sup> Ihre Stlaven, bas Bausgefinbe, nicht mitgegablt. 1 M o f. 7, 1.

Welt von Menfchen wird burch Noah: ale Giner aus bem Stamme feines Sem, bes Erftgebornen, ausgezeichnet burch perfonliche Burbe, vorzuglich aber durch Glaubens-Reftig. feit, bas zweite Sahrtaufend mit feinem Mamen anfiena und bem Gemiten : Stamme einen eigenen Rang in ber Befdichte aab. 3hm, feinem Glauben und Leben, widmet bie Bibel große Aufmerkfamkeit, und boch, fo viel und oft fie bavon fpricht; wir vernehmen nichts von unfern Che-Noch befrembender ift, mas die Rolge zeigen wird , daß auch mit feinem Worte eines Cherubhe gebacht wirb. Die Gemiten machfen gur Bolfsichaft an in einigen Jahrhunderten - ihre Bahl mird verschieden, bie bochfte auf acht angegeben - ; aber nicht im Gegen. Gebrudt - eigentlich nicht vom Bolte, fondern von feinem Driefter fonige - feufgen fie nach Freiheit und Erlöfung. Canpten felbit, ihr Ehranen Land, erzieht den Beinen. ben ihren Erlofer. Dofeh führt fie meg und öffnet ihnen Musfichten gu einer freien Berfaffung in eigenem Canbe. Mur er tonnte uns fagen, in welche Berhaltnige feint Bilbung ihn, als Saugling icon bem Sobe geweihet, burch feine Rettung brachte, fruber unter Frauen-Aufficht und nachher als Prieftergogling. In Diefer Schule ber erften Staats . Manner, ber Priefter - inniger mar Staat und Religion, Altar und Thron in feinem Reiche pethunden - gab es Großes ju feben und viel ju lernen überhaupt, und fur einen Jungling biefer Unlagen und unter folder Begunftigung unaussprechlich viel. Richt nach unfrer Beife; benn die Priefter. Gelehrfamteit, weil fie caftenmagig auf einen Stand nur eingeschrankt maraußer bem Ronige (Pharao) und feinem Saufe nahm mit ben Prieftern an biefem Biffen Riemand Theil - wie weit mußte fie bem, mas wir Biffenichaften nennen, und in Behandlung berfelben, nachstehen? Aber bie Gefdichte bes menichlichen Glaubens und feine Fortbilbung mar bier

an ber Quelle ju ichonfen. Abimelech - überfest "mein Bater Ronig" - ein Canaanite, 1 Dof. 20, fennt ben Glauben an Einen Gott fo gut als fein Nachbar Abraham, und gibt betend jum herrn feinem Bolle bas Beug. nif ber Rechtlichkeit. Meldifebet in einer Unterres bung mit Abraham 1 Dof. 14. nennt fich " Driefter bes bochften Gottes", und ift ter erfte geiftliche Rurft ber Befdicte. Der Konig von Sobom tennt benfelben Bodften, und die Egypter-Pharaone hatten mobil feinen andern Gegenftand ber Unbetung, ale biefen Gott ber Gotter, obicon außer bem Tempel, oder nur in feinen volkszuganglichen Theilen, ber berrichende Rerifchbienft Rahrung genug fand, ober vielleicht nur ungeftort blieb. Der Gine, ben ber Gemite; und ber Eine, ben ber Canaanite berehrte, mar berfelbe, ber Allmachtige. Diese Glaubens Berehrung taft fich beute noch von ben Grengen Afiens bis ins Da. radies hinein jur Uroffenbarung, feiner Quelle, verfolgen. Aber ber bochfte Gott bes Deldifebet - vielleicht Daldife bet "mein Konig, der Fromme oder die Gerechtigfeit felbft" - muß berfelbe gemefen fenn, bem bie Priefter . Pharaone betend bulbigten, der Aller. bochte. Diefem waren mahricheinlich andere Gottheiten mit ihren Tempeln Bildern und Betifch - Thieren im gangen Reiche gerabe fo, wie Bupiter felbft mit allen feinen Gottlichen dem gatum, unterworfen. Er mar gleich biefem - Fatum ift die Cache, bas Berhangnif felbit, und nicht der Dame-ein Unbenannter, und über allen Musbruck ober ju beilig fur Denfchen, Lippen. bemfelben Sinne hat, ber fich Dofeh offenbarte, Foinen eigentlichen Damen. 3.5.9, bas auch D ober U und u tont, und ,,5" mahneten ichon durch ein unausfprechbares Bort an den "Unaussprechlichen" Ginsigen, Bochften. Offenbar febr finnreich und mit einem geift.

voll gedachten Geheimniffe fo bochft übereinftimment, bag man im Jahoh und ahnlichen Lauten Egyptens ben Jehovah entbeckte. Richt mit Unrecht, weil in ber That bie hebraifden Grundbuchstaben und vor Mugen und Ohren find, fobaib mir Jahob feben ober boren. auch wirklich Jehovah ein unaussprechbares Bott, wie es genannt wird; benn feine Musfprache ift un beft im mt. Aber die grammatifche Bemerkung, obwohl mitunter verlacht, baf Ein Bort bier brei Reiten angebe, "Bergangenheit Begenwart und Bufunft"\*) ift nicht nur nicht übel, fondern am Ende wohl gar bie Gibplie, ber wir die lofung bes Priefter. Geheimniffes ober bes religiofen Rathfels verbanten. Die Bedeutung felbit gibt Dofeh aufs bestimmtefte; fie bezeichnet unmiberfprechlich ben Beren ber Beit, wie Elicabbai ben Beren ber Dacht. Alfo hat bie Grammatif recht in ber Sache; bas macht ihr Ehre, Die feiner zweiten bedarf. Uber wie? Wenn fie ben zweiten Preis auch noch verdiente? Und fie verdient ibn, weil fie jugleich er= Elart, marum bas Bort ber Priefter , Beisheit, eines ber finnreich ften, nirgends und nie ausgesprochen merbe? Es ift fein Bort. Die mahr: "ber Denich fann Gott nur hauchen, hauchend nur nennen, und mit Sauchen nur andeuten!" Nicht einmal bas flein fte Wortlein von 3hm erhordt ober erfaßt er. Darum mablen die Priefter im Gefchmade des Orients ein Rath. fel, ober erhielten es aus bem rathfelmeifen Afien, brei Sauche, die heilige Bahl - oben ichon ermabn= ten wir mehrerer beiliger Drei - nur Drei Sauche, bie bedeutenoften, teine willtürlichen, fondern fprechende, lehrende, gemuthergreifende. Dicht

<sup>&</sup>quot;) Die hebraifde Sprade hat fie in Budftaben unwiberfprechlich wenigstene im i : Dajah ,,er war", jijeh ,,er wirb" fepn.

blos der Beiligkeit des Gegenstands wegen; fonbern meil die drei Sauche wirklich eine Offenbarung Gottes und feines Unhauchs find. Er offenbarte fich Do. feh ale "herr ber Beit": "Ich ber Allmächtige gab bem nichtigen Menichen mein Bort; Ich ber Ewige halte es bem geitlichen- Bernimm, mein Knecht, bie Rede beines Berrn : Abraham fannte mich als Baltenben über alle Dacht; bu follft in mir fennen lers nen ben herrn aller Beiten Beit" 2 Dof. 3, 14. Und biefe brei Beiten Bergangenheit, Gegen. mart, Butunft, hauchten die Priefter fich felbft als Bahrheit, und ihrem Bolfe - benn es gehörte boch eigentlich im Priefterkonige ben Prieftern - als unauflog. lich . heilige Charabe ju\*). Drei Gylben burfte. nur ibre Gprache haben - fie hatte fie gewiß, auch wenn Sprachgelehrte berfelben feine mehr auffanben - für biefe brei Beiten; und die Charabe mar ba, mit

<sup>\*)</sup> Bat man in ber That bie Abstammung ober Urthumlichfeit bes Borte Charabe noch nicht ausgemittelt bis auf biefen Mag und feine Sprache gefunden, ber es ursprunglich angehorte; fo mare ber Rall möglich, ein egnptifches oben top: tifdes Stammwort nadzuweisen. Aber gewiß erkannte im Ihoh Johannes ben herrn ber Dreigeit. Mus feiner Offenbarung burfen wir nur die Stelle nennen: "Gnabe fen mit euch und Rriebe von bem, ber ba ift, und ber ba mar, und ber ba tomm t" (1, 4.), und wieberholt im achten Berfe mit bem Unfang und Endbuchftaben (Mlpha und Dmega) bes griechifchen Alphabets. Bergl. Rap. 1, 8. 11. 17. 21, 16. Mis Richtwort fonnte Johannes bas Ueberfeste amar nicht nennen; aber er hat boch Jehovah bas beift "jhob" aberfest. Dag Geener - ein Chrenname beuticher Ration - mit seiner Abhandlung de laude Dei per septem vocales recht haben ober unrecht; brei, bie beilige Bahl, find unleugbar in "j.v.h" und fieben, bie beilige Babt, in ben Buchftaben Jehovah,

drei Sauchen ben "Ewigen", unwidersprechlich mahr, auszusprechen ohne Wort. Wunderbar und mehr als überraschend: ber Schrecken gibt uns in drei Sauchen die Wahrheit von der Furcht Gottes, und Priestermeisheit, ebenfalls in drei Hauchen, bestimmt jene durch die Lehre vom Ewigen. Und so kommen die Namen Eloah und Jehovah in die Sprache. Vielleicht — und wohl ungemein wahrscheinlich\*) — lehrt aber noch der

<sup>\*)</sup> Bunberlich wohl und aus Alterefchwäche nennt fich bier ein . augenblicklicher Ginfall "ungemein mabrichein. id". Es fen: er ftebt einmal ba und wirb von felbft fallen, wenn er nicht gefällt, und vergeffen werben, migfallt er. Gine eigene Gebantenfolge gab und brang ibn ibr auf. Sobe Beisbeit wie die Roniglich. Salomonifche von 'breitau. fenb Spruchen 1 Ron. 4, 32. - Saufenb und funf Lieber, bof. fentlich nicht hohe, ungezählt - reizt eine Ronigin (Daldab muß wohl im Urterte fteben; aber alles Rachfchlagen verwirrt bem Alter vollende fein biechen Denten. Gemiten batten, icon bemertt, nur Ronige, Gottes. Cobne, wie bie Salier) die Land und Leute ber Reife ju lieb verläßt, ber unerläglichen, ihrer koniglichen Abficht megen: " Salomo zu verfuchen mit Rathfeln 1. Ron. 10, 1. ff. Beibes macht Rathfel, Bortfpiele, Charaben, in gefcicht. licher Sinficht und fur die Ronigsliteratur, hierin teine Bonigliche, wichtig, ohne noch ber Cameele gu gebenfen, bie in langen Bugen ben Rathfel-Preis, hielt anbere ber gu Berfuchenbe Berfuchung Eramen und Probe aus, in Gpe. cerei Golb und Ebelfteinen (Gilber ichtint, mar fur folche Beisheit zu biethen nicht ebel genua) in ganbesichagen trugen. Aber boch erinnern Golb Beihrauch und Myr= rhen an bie Beifen, (bier Aftrologen in ihrer Art ober gar Aftronomen ?) bie vom Driente - beffelben gande alfo, bas faft 1000 Jahre fruber burch feine Ronigin alle bicfe Roftbarkeiten (bie Ebelfteine hier freilich nicht an ihrem Orte, nur allein ausgenommen) fo koniglich weise bem Beifen im Purpur bulbigend barbringen ließ - ebenfalls gen Berufa.

Bierlaut ,,3,5,8,6" bie Runft ber Deckung, Merkmale für das Enträthseln zu verwirren ober zu bergen. Um Drei der Zeichen war Prateritum Prafens und Futurum erkennbar; also geben die Priester dem letten ein h bei —

tem gogen und bamit, aber murbiger, anbeteten ober bulbigten. Alles bas wedte benn allerlei Schlafenbes von Belefenem und Gehörtem über Bigworte, Dentfprude, Rathfel, Logogryphen, Charaben, bie etymologisch felbft eine Charabe find, wie Ginige glauben, naturlich auf, und eben fo ermacht es untereinander. Gin eigener Literatur - ober viel mehr Bif fens = und Beisheits - Bechfel macht fich folafenben ober machenben Gebanten bemertlich. Bielleicht, fo traumen fie, bağ heute weife Semiten fich über folden Big und fein Sinn-Bort: und Buchftaben : Spiel im Innerften betruben, - benn fein Pobel in ber Belt, einen ausgenommen, bat Bisworte fo viel als ber jubifche - wenn gleich für benfelben Bis ihr Galomo, vielleicht bie Cameele noch oben ein, alle Schage, ihre Labung, erhielt aus ber hanb ober boch auf ben Wint einer Ronigin. Roniglich fcweigt bas Buch ber Ronige, und läßt aber bie koniglich slohnenbe Beisheit, auch nicht ein Wort verlauten. Aber bie Zag. buch er (Chroniken) fcmasen aus: "ba bie Ronigin vom "Reiche Arabia bas Geruchte (ben Ruf) Galomo's horte-"von ben breitausend gelernten Spruchen? - tam sie mit "febr großem Beuge - wie boch immer guther bas "rechte Bort für folde Große trifft! - gen Berufalem. , Das Beng ift buchftablich basfelbe nach ber Stelle aus bem "Ronigsbuche) und ba Salomo fam - natürlich ent= "gegengebend - rebete fie mit ihm Alles, mas fie im Sinne "batte (fich) vorgenommen (mit ihm gu reben, etwa fo, wie "ein Rarft unfrer Beit von einem Gelehrten feiner Univerfitat "fich bie Bibel - Ausgaben auffchreiben lies, nach melden "Er ba und bort, fich vorgenommen hatte, Bibliothekare, "bie Staunenben ob folder Furften : Bibelfunde, mit heimlis "dem Bacheln auszufragen). Und ber Ronig fagte (beant-"wortete) ihr Mues, mas fie fragte. (Biel in der That; benn "bie Königin hatte wohl boch auch ein eigenes Cameel mit

ber Ein-hauch bleibt — und ber Rathende mirb irre. Seine drei Beiten paffen nicht mehr zu den vier Buch-ftaben. Aber fo ftraft fich Unwiffenheit; alles das wird längst gefagt fenn und hier muß es ber Lefer abermal lefen!

"Rathfeln ihrer Gelehrten belaftet im Buge). Und ba nun bie "Konigin fab bie Beisheit Salomo's (wie er in ben Unt-"worten - aus bem Stegreife waren boch nicht alle? - fo gut "beftanb); gab fie bem Ronige 120 Centner Golb und fehr viel "Burge und Chelfteine. (Centner ober Drachmen, fo "wurbe noch feine Beisheit fure Leben belohnt.) "Aber, gur Chre biefer Ronigin, bemertt die Chronif "(2 Chron. q, 1 ff) in ihrer Beife, bas fen nicht fur Gines, ,,fonbern Preis fur Bieles, fur bas Bergnugen, bas Baus "Bu feben, bas er gebaut batte (ben Tempel boch? benn in fei-"nem Palaft, er toftete mehr Beit als jener, wohnte fie, verftebt "fid, felbft) und die Speife für feinen Tifd, bie Bohnung "fur feine Rnechte (naturlich Minifter Propheten Priefter), "bie Memter (Berrlichfeit) feiner Diener (Dienenben, in unfrer "Sprache Bebienten), mit ihren Rleibern (gang in ber Orb: "nung verdienten biefe ben Blid biefer Ronigin) und feis ,,nen Saal, (wie boch alles Reue fo alt ift) ba man hin-"auf gieng ine Baus bes Berrn (wie ein Rurft unfrer Beit . "in bie Rirche geht burch feine Gale) , tonnte fie fich nicht "mehr enthalten, (wie? was? warum?) und fprach jum ,Ronig: Es ift mahr, was ich gehort habe in meinem Lande "von beinem Befen (ja wohl Befen! In folden Borten "ift Buther unübertreffbar) und von beiner Beisheit. "(von welcher?) Ich wollte aber ihrer (ber Leute) Worte "nicht glauben, bis ich gekommen bin und habe es mit meinen "Augen gefeben (meint bie Chronit und fie bat recht; benn "in ber That nur jur Schau lag bier bie Beisheit). Es ift "mehr an bir, (wie toniglich naiv) benn bas Beruchte (fagt). "Selig find beine Manner und felig beine Rnechte, bie alles , wege vor bir feben (eine ftebenbe Geligkeit, aber feine "ftanbige) und beine Beisheit horen (hatte bas Bolt Genuß "von biefer geborten Beisheit?). Der Schluß von bem "Allen ift - und fie gab." Die Baben find oben foon Eiligft bemnach ju ben Egyptern und ihrem Allerheiligsten wieder zurud, in welchem Konig und Priefter Einen nur, ben Sochften, anbeteten. Ihr Glaube mag wohl von hier aus über bas Meer gekommen, und in die griechi-

bezeichnet. Aber bas brachte wieber auf Unberes und auf bie eapptifche Gemablin Salomos. Bar er icon mit biefer Pringefin vermablt; fo batten boch, bie Conigebucher freis lich nicht, aber bie Chroniten Etwas fagen follen, mas fie bachte "von bem Beginnen einer Konigin aus fernem Lande, ben gepriegenen Salomo ju versuchen? Das führte nach Egypten felbft. Ift auch ba von biefer Beis. beit Etwas heimisch ober aus Indien eingeführt? Ginb .. unter ben gablreichen Bieroglyphen teine Spruche, Buchftaben, Beiden, welche Beisheit bergen? (Das Ginnige: "Die Rabel fpricht Babrbeit von bir!" ift uralt. Unfre Bibel erzehlt aus ber Beroenzeit Richt, q, 1. ff. eine toftliche Rabel, und bie Rathfelpreife find ichon in biefen Sagen Etwas Gewöhnliches Richt. 14, 1. ff. .erhalt boch burd biefe gebeime ober verborgene Beisbeit von feinem eblen Freunde, bem freimuthigen und une fcrectbaren Rathan, ein Rame, ben Leging auch bem Deutschen unvergeflich ju machen mußte, ben eigenften Segen. "Du, ach, bu bift ber Mann bes Tobes" follt "Mathan ber Beife" bem Ronige ine Bort, ale biefer in acht foniglichem Gifer bem reichen Manne ben Tob fdwur, ber nach ber Rabel bem . armen fein ein giges Schaf raubte. "Du tageft mich boren "beimliche Beisheit, verbedt und meine Ronigewurbe icho-"nend," bankt ber Ronig Gott und feinem Propheten in einer eigenen Bughymne Df. 51, 8. ber empfiabunge und geban= fenreichften bes Gangers im Purpur.) Alfo hatte ichon langeher Kabel: und Rathfel: Beisheit wohlthatig gewirtt, obne bas fie vielleicht bas beilige Rathfel 3-b-v tannte. So, mit ber Ronigin von Arabien gu reben, Connten bie Gebanten fich nicht mehr enthalten laut zu werben. Und fie verlauteten. Rindliche Liebe mabnte gwar leife an fo mas von Sprothefe; boch wenige Augenblice nachber munberten fich die Webanten felbft, bag ihr Ginfall einer Sppothefe glich.

fche Theologie übergegangen fenn. Im Ramen Jupiter entbette fogar bie Grammatit — hier nicht fogludlich wie mit bem Worte Jeho nah — feinen egyptischen Ursprung.

Ihnen mar erinnerlich, eine Spothefe fen gut, ertlare fie Etwas, beffer erklare fie viel, und erklare fie alles bie befte. Sat nun, in unfrer Beit noch, bies balb viertaufenbiabrige Bort Bebonah und fein Rathfelhaftes, Etwas zum Erflaren ober Aufelaren übrig gelaffen; fo fteht bas in obigem Ginfalle. Entichieben ift langft feine Bebeutung; fie beutet auf Beit, wie Elicabbai auf Dacht. Db bie Grammatiter in ihrer Ertlarung recht haben? Schwerlich; benn außer bem j ale Mertmal ber Butunft lagt fich fur bas Uebrige (Prateritum und Drafene) nicht burgen. Aber bas thut nichts gur Sache. Diefe trafen fie mit ihrer Erbfe auf bie Ditte ber Sebonah, bas Bort, fast alle Beiten in fich ober bie brei bekannten; aber Er felbft hat in ber That feine Beit, und alle Beiten, wie alle Belten, fcafft Er, als ,, Ewiger". Gefest, 3-5-8- ber leste Buchftabe fann u o if tonen, maren Auturum Prateritum Prafens als Anfangs ober Endbuchftaben - Orbnung barf hier nicht fenn und ber Entratheler muß fie finden -; fo maren biefe brei Buchftaben Stellvertreter ber Emigteit. In einer Dieroglophe (wo fie vielleicht Dofeh fanb) naturlich find fie egnptifd, und unfere Bibet gibt uns nur bie bebraifchen Buchftaben. Aber entschieben ift boch einmal 3585 fein ausforechbares Wort, unb, baf man biefen Buchftaben bie Bocate von Abonai beigab, ift bafur ein Beweis mehr. In eine beilige vier 3ahl erinnert nichts: an bas Beilige in brei vieles. Barum fteht nicht 3, 5, 8, auf ber Stirnbinde bes Sochpriefters? Go tam ber Gebante, ber vierte Buchftabe (feine 'neue Sylbe mau, üh, oh, uh, wie man fprechen mochte, war immer ein gaut nur) irre mit Abficht und verwirre ben Lefer, es fen nun, baß er auf bas beilige Drei rathe - bennhier find gum 3 abten vier - ober auf bas Rechte "bie brei Beiten" gerathe; fo weiß er wieber nicht wo aus noch ein, weil an feine vierte Beit ju benten ift, und hier boch eine vierte ftebt,

Unmahricheinlich \*) und auf jeden Rall ber boben Bestimmung jener egpptischen Laute vollkommen ungemas und biefen geradezu widersprechend in Bort und Chat; in je nem, ba Runiter von allen Lippen tonte, und bas Bort ein mal für emig bestimmt, allbefannt und in feiner Ausfrache feine Uhnung eines Geheimniffes mar; aber überbies in diefer noch völlig bas Gegentheil, benn Runiter mar nichts weniger als Jehovah. Weber concentritte ober einigte und sammelte fich in 3hm alle Bewalt über alla Gemalten, noch alle Zeit über alle Zeiten. Ge bermochte nichts, und nichts mit allen feinen Gottlichen, und nichts für fie - mochten fie ich meideln ober broben, mas'fich beibes bie Simmlifchen, gleich ben Irbifchen, unbebentlich erlaubten - gegen bas Ratum. ber ter maximus, vor bem ber gange Gotterfenat mit feinem Prafidenten gitterte, weil er in ihm feinen ter optimus erkannte. Ratum ift Jehovah vollkommen grammatifch richtig und als Dogma rein orthodox. Es ift ahne Namen gabas Unaussprechliche" und pollia über aller Menfchenvernunft ,,ein Emig . Unerflarbares. Go fam ber Blaube ju ben Japhetiten oder ber Menichbeit bes gemeinschaftlichen Stammpaars, bem britten Sohne Moah's als ihrem Erzeuger jugegeben, und murbe bie fruchtbarfte Mutter naturlicher und funftlicher Bottheiten, ober Gottlichen, in welchen fich freilich bes Menfclichen - nicht im iconen Ginne bes allericonften Borts - alljuviel offenbarte. Wir haben alfo, felbit

alsa folgerecht die Charabe nicht von drei Zeiten sprechen Kann. "Aber wie viele Worte nur um eines"! Wahr; boch um, ober für, ober über ein großes, und nach Cloah ober Aloah das älteste.

<sup>\*)</sup> In Japhet find I, P, E für Jupiter. Ift er vielleicht ... ber felbft? Dem gleicht er; aber feinem Zebongh.

als Rinder Japhet's - unfer Gott ift ihr Eloah, Ciobim, Elfcabbai, Jehovab - und burch ben letten Semiten, ben allein Beiligen, als lettes Bort Gottes an bie Menichen burch einen Menichen, unfern Glauben an ben rechten Bater über alles, was 'Rind heißt im Simmel und auf Erden, erhalten \*). Ufien ift der Belttheil, aus welchem Ceben und Glauben aller Menfchen burch Semiten und Japhetiten ausgieng und über die Erde fich verbreitete von Abam und Eva, Ginem Paare - benn alles führt auf Einheit: "Ein Gott fur die Belt, Ein Belttheil für die Erde, Ein Elternpaar für die Den (ch beit" - bas ift unwiderfprechlich in der Bibel angefündigt und mit Elaren Worten gepredigt. Umer i fa hat auch fo gut als Europa von Afien feine Menfchen und feie n en Glauben. Ohne Sypothefen zu buldigen ober ju frohnen, tann man ertlaren, wie fich Leben und Glauben-über biefe

<sup>\*)</sup> Siftorifde Grunde, vor allen bie gefchichtlichen Anbeutungen ber Stelle Beb. 7, 3. und mas bort vom vater. mutterund gefchlechtelofen Deldifebet, emigem Priefter, alfo bem "e mig en garbitter, Sprecher, Lebrer", ober mahrhaft lebendigen Borte, (Memra als Ueberfebung von Dabhar) und Logos bes Evangeliften Johannes, ausgesprochen wirb, find gesammelt, wenn auch nicht georbnet, in ber Schrift: "über ben evangelifchen Glauben an Gott", Rrantf. 1820. fur ben legten Bortfuhrer, ben emigen Bobenpriefter. Done Rudficht auf bie fpatern Ausschmudungen bes eigentlichen Gnofticismus ober ber gnoftifchen Beisbeit, weil biefe hier ohne Bebeutung ober vielmehr ihrer Reuheit halber ungehörig find, ift allein auf bie Frage bingewinkt: woher icon Davib Runbe habe von einem emigen Driefter, und bestimmter " Briefterkonige"? wohin Rache forfchungen nach ihrer Quelle fuhren? und ob ber heutige Dalai Lama mehr fen ale Caricatur ober Unbild bes fconften Urbilbes eines Ronigpriefters? f. Beil. III.

Eander und Meere verbreiteten. (f. Beil. IV.) Aber — Afrika? Konnen oder wollen feine Kinder auch Sohne und Sochter des Zweitgebornen Noahs fenn, also Samiten oder Chamiten?

Entschieden wollen fie befragt - und warum foll man fie nicht befragen ? - von folder Bermanbicaft nichts miffen und protestiren ober fprechen dagegen im beftiaften Eifer fur ihre National . Thumlichkeit. verlautet bier in der Bolksftimme Bottes Stimme? Raft follte man bas glauben; benn fie fprechen nicht nur entgegen mit ber Bunge, fonbern mit Geele und Leib; mit biefem fogar buchftablich. Das ift ihrem Biberfpruche noch nicht genug; er beruft fich auch barauf, bag aufer ben leuten bas land aufs feierlichfte miderfpreche. Birflich hat auch bas Geficht diefes Belttheils basfelbe feiner Ginmohner. 3bre Phyficanomien find - nicht unahnlich blos, nein - im Biderfpruche mit allen Landern und Den ich en; ihre Farbe, die midersprechendste, wie fcmart und weiß fich widerfpricht, laft fie im Beifen ben Bater alles Bofen finden, den mir im Ochmargen feben; und endlich - bas Ochrecklichfte Ochmars der ichwarzsten Opposition - ihre Thranen felbft find fom ar z. Und mehr als das; benn indem die gange weiße Belt - und ohne Bortfviel bie mirklich weife - Rreubenthranen vergießt, ergießt fich die fchwarge in Thranen ber Berzweiflung über - ben Unfang ihrer Matio: nal. Ehre und Bolts. Gludfeligfeit. Shr Beginnen und Dauer ju geben, verfluchen Europaer ben Gewinn von bunderten der Millionen Todesthalern, ben Raufpreis des Menschenlebens, in bemfelben Augenblicke beinahe, wo Ufrikaner die Fortbauer ihrer Rauf. lich feit, als Monarden . Seil, in Gebeten erflehen. Unfern Berrichern, Gewalthabern, Obrigeeiten und . Wolkssprechern kann einem Greuel aller Greuel nicht ichnell

genug gesteuert, ihnen aber — spricht Etwas mehr für erdschwarze Eltern nicht für erd farbige, als das? — nicht langsam genug Freiheit Ehre und Reichthum gewonnen werden. Allein darum schon ist wahrhaftig, zwar nicht zu rechtsertigen, aber doch sehr verzeihlich, an menschlicher Natur ves Afrikaners, als Hams Sohn, zu zweiseln oder gar zu verzweiseln. In der Bes hauptung: "Afrikaner sind keine Menschen" liegt übers dies nicht der Irrthum, sie für ganz und gar Nichts mensch en anzunehmen, sondern — am Ende vielleicht reine Wahrheit? — in ihnen nur Abam nicht, wie unser einen, oder keine Menschen aus Asien zu sehen, keine von Eden ber, keine Semiten und Japhetiten.

Unfre Beit und Guropa preift und ehrt bie Sochver- . bienfte großer Forfcher und Renner der Matur; ihren Eifer und Scharffinn aber in Bertheibigung bes Blaubens an ein einziges Menichenpaar muß man noch mit befonderer Ehrfurcht und Dantbarteit rubmen , weil fie fur ben Glauben an die Bibel eifern und zeugen. Ob ohne die heilige Scheue vor einem Buche, bas mahrhaftis ges Wort von Gott ausspricht und über bie Welt verbreitet, gerecht alfo bie Bulbigung aller Beifen verdient, eine folde Mannerichaft von Beugen (Auftoritat?) - als heiliges Erzeugniß bes Bibelglaubens - boch auch entichieben hatte für Ginen Ubam und Gine Eva? lagt fich fcon befregen fragen, weil Biderfpruch eigentlich erft bagegen verlautete, als allgemeiner an bem Urtheile ber Bibel in folden Dingen gezweifelt, ober vielleicht, baß fie felbft bef Etmas molle, geleugnet murbe. Dabei branat fich uns ber Gebante gang unvermuthet auf, ber große Rampf unfrer Meptuniften und Bulfaniften fen besfelben Urfprungs und bezeuge bas Unfehen ber Bibel in ber Maturgeschichte, wie in ber Raturfunde. Wieder fein angemaßtes Unfeben, und noch weniger ein ane

maßen bes; biefes nicht, ba bas Buch aller Bucher auch nicht entfernt nur Veranlagung jum Glauben gibt , als wolle es barüber mit fprechen oder mohl gar bas Bort nehmen und führen; und jenes auf feine Beife, meil allerdings unwidersprechlich angiehende Gedanken aroffer Menichen, welchen fich Gott vor allen offenbart, in ber Ochopfunge . homne - bem eingigen Litelblatte bes einzigften Buche, ober bes Ginen fur alle Lefer enthalten und ber Welt aus Urzeiten erhalten find. Unfer unvergefliche Berufalem gab mit "feinen Betrachtuns gen" bem Baterlande fein Buch jum vergeffen obne Schamrothe vergift es auch fein, Deutscher - Die idarffinnig an egyptische Beibheit und Darftellung ,eis nes Maturfoftems affatischen Ursprungs" ungemein überzeugend, ober gewiß doch fehr anziehend und lichtvoll, erinnern. Mus feinen Binten - ihm tamen fie mohl felbit früher aus Berlin und Sannover, London und Paris - erhellt bie Bestimmung biefer unvergleichlichen Maturbymne. Gie follte Glauben und im Glauben Matur : Wahrheiten erhalten und verbreiten. fann der größte Dichter nichts wollen und fingen religios ober beilig, und unterrichtend ober bidaftifch, alfo eben bas mas mir in Dofeh ehren und lieben, ofe fenbart ber fromme Befang Bebeimnige bes Glaubens und der Matur. Ginen Mebengwed noch tonnte der Dichter haben, und acht egyptisch oder in Priefterweise der fonen Beit, wo Bigotterie, die Glaubens. Giferin mit Unverftanb, jum Ochweigen gebracht und Fremblingen ber verachtetsten Rafte (verabscheut, weil fie taglich ben Retifd egnotischer Unbetung himmelichreiend tobteten ) Bofen einzuräumen genothigt murbe, mit einem Sochgefange feinem Bolfe Glauben erhalten und bemahren wollen. In Diefem Falle freilich bat ibn Diemand gesungen als Mofeh. Dben icon fiebt

bas Bort: er nur konnte fagen und er allein, wie ber Jungling heranwuchs und aufwuchs jum Manne Gottes. Ihn horen wir bier. Er gibt in ber Borhalle feines Tempele (1 Mof. 1, 1 - 31.) Huffdlug und Rechenfcaft, beifcht fie Jemand, über feine Bildung in Egypten und feinen unerfcutterlichen Glauben an ben Unfang aller Dinge, an Gott, ber himmel und Erbe fouf und erhalt. Babrend nun Reptuniften auf fein beiliges Lied fich berufen, ereifern fich ihre Bulkani. ften. Gegner in eben bem Maafe, als fie bas Bibelan: feben verwerfen (perborrestiren?) und bafur fprechen, daß weltliches Wiffen nicht aus bem Glaubensborne geschöpft merbe. Biemlich basselbe Berhaltnif ber Rampfer fur bas Urtheil ber Bibel und ihr einziges Menschenvaar. Mus Grunden mag in diefem Augenblide noch nichts entschieden, und die Auktoritat oder Bibelgeugschaft auch in diefem Streite die Sauptwaffe fenn. Aber ent. ichieben ift fein Renner und Berehrer unfrer Bibel bes Dafurhaltens, es fen bier vom Unfeben oder, wie man fich auch zufagen erlaubte, von der Ehre bes beiligften Buchs die Rede, das feiner fremden Ehre bedarf, immer geehrt und verehrt, wenn auch Menichen . Unfeben finkt und verunehrt mird auf die fundlichfte Beife. Go fragt fich naturlich, ob einem einzigen Stammpaare ber gesammten Menschheit fort und fort, vor aller Mugen und Ohren, bas Wore merbe geredet werden, auch nachdem einstimmiges Urtheil ber Berftanbigften entschieden bat, bag in foldem Streite bie Bibel fein Bort bagwifden rebe?

Denn unmöglich läßt fich verkennen und darum auch burchaus nicht leugnen, Ufrika habe von Ufien im Gesichte burchaus fast gar nichts oder wenig nur, und das Gessicht seiner Rinder sen, wo nicht entfremdet, doch gewiß nicht ben afiatisch en Rindern befreundet. Also darf man nun ohne belacht zu werden fragen: ift in

Afrika fein Eben eingerichtet, bemaffert, befruchtet und angewiesen worden einem Menschenpaare biefer . Erde, biefes Bimmels, Diefer Matur? ein achte ichmarter Ubam bier nicht zu Saufe? ber Glaube an ein Urnegerpaar ungottlich, ober, wie wir, Rinder die Mutter meiftein, ber Borfebung nicht murbig? - uns murbig gewiß nicht. Entwickeln fich aus Difchungen burch ben Ginflug bes außern Lebens (Meugerlichkeiten ?) Schmart. erde (Mohren) naturlicher außer dem Mohrenlande, als in ihm und feiner Mitte? Erfchraden wir wirflich, wie ber Schmarge vor dem Beigen, ob ber Entdedung eines urichmargen Menschenpaars? Ift und Ufrita, von Unbekanntem bas Unbekanntefte, fcon fo beimifc, bag nicht einmal in unfern Gedanken ein afrifanisches Paradies mit 2 dam und Eva fich zeigen darf? Sat bie - Meinung? oder Bahrheit? - alles icon ausgemittelt: "Ein Denfchenpaar erffare gureichend bie "Benefis ober Entftehung aller Menfchen und Die vier ,- funf dber mehrere - Sauptarten (Racen) derfelben; "barum auch habe die Erde mirklich ein zweites nie "gefeben"? Schlöße man fo - vielleicht hat man auch fo icon einmal geschloßen - mare bann nicht ber Birtels folug ju furchten: "Ein Paar nur reicht vielen, allen "Menichen, und ber gangen Wiffenschaft zu, tarum "ichuf Gott gewiß auch nur biefes"? Erfahren wir nicht von Deutschen, Englandern, Frangofen und andern Bolfern, beren Gobne ben Tob fur Babr. ' beit nicht fürchten, auch tein Bort, bas auf Urbildung im hoben und tiefen Afrika hindeutet, und fich aus der afiatifden ichmer ober gar nicht - fo gerne wir er-Blaren und mit Recht gerne - genugend erflaren lägt?

Aber verfolgen wir noch die neuesten Nachrichten aus biesem Beltheile, so felten uns von daher Kunde kommt und mehrentheils nur aus den Grenzen, erheischen nicht

felbst die Kunkentbeckungen im Großen und ins Große; durch frangosische Feldherrn und Gelehrte, von dem, mas Egypten über und unter der Erde an kunstreichen Altersthümern Erstaunenswerthes enthält, außer Asien eine besondere Bildung in Wissen schaft und Runk, (Cultur) ahnungsweise nur anzunehmen oder zu vermuthen? Erweckt nicht das schon allein, und was neuerlichst Salt mit seinem italienischen Freunde von egyptischen Kunstwundern entdeckt hat, eigene Gedanken, an welche sich Hoffnungen anreihen, in Afrika noch ein zweites Eden und in ihm keinen erdfarbigen, sondern erdschwarzien — den ersten völlig ungelehrten aber höchst gelehrigen Melanchthon, ben afrikanischen Abam, aufzusinden?

Ermubete nicht fo vieles Rragen; fo ware freilich noch Manches andere mit großem Grunde ju fragen. 3m eigenthumlichen Mohrenlande Rubien, Ubeffinien (Babefch), Rigritien, ift fo viel erkundet und vielmehr noch ju erfunden übrig, bag man von borther Beweisenbes erwarten barf fur bie Bermuthung: "auch ber Glaube habe im "Meniden von urichwarzem Bufen und Ropfe fogar nichts "verloren, daß er vielmehr einen eigenen Gewinn "theilen konne mit bem weißen Bufen und Saupte, nehm-"lich fein Eigenthumliches Ginnen und gublen, ohne "welches bie Offenbarungen Gottes in Ufien unzureichens , find, Alles von Gott und Gottestienft, aufgeftellt "in der Geschichte, genugend aufzuhellen." Alfo felbft im Ralle, daß ein Paar alle Menschen leiben und leben hieße; fo gabe es damit noch nicht allen Menschenkindern allen menschmöglichen Glauben, alle Bahrheit, allen Runftfinn. Offenbaren Berluft litte die Menich. beit, hatte ber Ufritaner, abnlich feinem Canbe voll ber eigenthumlichften Ochate, Geelen fchate berfelben eigenen Natur und Urt - ober kann er fie gar nicht baben ? bat er feine ber Berichiebenheiten im

Innern, bie fein Meuferes unterscheibet von aller Menfchen Meußerem? ift beffen Etwas ahnen ju wollen unwahrscheinlich oder mahrscheinlich? - entbe dte biefe Diemand aus Vorliebe zu geinem und berefelben aller Beltvaare." Bugegeben alfo bas Alles, mas fich nicht gerne jugibt, daß wir allen Denichen mit ei. nem Urpagre wirklich Obem und Beiben geben ton. nen; fo geben wir ihnen boch bamit bei weitem noch lange nicht Geele und leben. Ermirten Beisheit und Glaube, ber vielleicht mehr Untheil an Ginem Men. ichenpaare nimmt ale fene, noch fo viel; Mues führt boch - wenn auch gur Entscheibung - auf nichts als , barauf: "möglicher Beife find - jur Moth? - alle "Menschenarten (Ragen) - die entbedten verfteht fich; benn wer tann fur Reventdectte in ber Bufunft einftes "ben? - physiologisch und physich - auch anthropo-"logifch und pfnchologifch? - abzuleiten nach ihrer "Genefis ober Entftebung in Urart und Abart -"Spielarten ohnehin - von Abam und Eva." Benugt bas? ober nahret es ben Glauben an die DRoglich-Beit, ein Blumenbad, Cuviet, unb' andete biefes Beiftes fonnten bie Bermuthung jum Cebefate ausbil. ben! "einftweilen habe man Odmatzerde, Stamm. "eltern ber afrifanifchen Menfchen . Race, vorausius "feben, weil enticheibenbe Beweise bafur aus "ben michtigften Grunden zu erwarten ftunden ?" Sat Linné wirklich nur einen Apfel und eine Birn fur alle - bann naturlich auch eine Pflaume nur fur alle Pflaumen? - Es fen; und noch mehr: alle Urten follen bon Diefer Einheit ausgehen und abstammen. Aber eine folche Bergleichung (Unalogie) emporte nur, fchloge man von biefer Moglichkeit, alles burd Eins zu erflaren, auf ein Allerdings ift ber Gedanke ein giges Menfchenpaar. drog und mabr: Ein Bett, Eine Ochbefung, Ein Menfchenpaar und Ein Menfchengeschlecht Aber Einbeit und ihr Wahres gienge ja nicht verloren ober wurde geopfert dem Glauben, selbst nicht an drei Menschenpaare. Denn immer bliebe doch nur Eines für den großen, eines für den weißen, und eines für den schwarzen Menschenschlag.

Bie lange boch murbe ber Praabamiten . Glaube perlacht? Aber in biefem Augenbliche zweifelt fein Sachs Eundiger an Thieren und Baumen einer frühern ober praadamitischen Erbe. Diese naturgeschichtliche Bahrheit nimmt in ber That einem Ubam vor Abam Mes lat derliche. Den Dahmuten \*), mahrhaften Glephants Riefen, und einer ihnen ahnlichen Schöpfung rings um gab Gott auf ber Urerbe Statthalter auch in Riefen pon Menichen, erftaunten wir baruber ? Ginen patagoniichen Bolfestamm tennen wir icon in Umerifa, bas in feinen Ureinwohnern im allgemeinen Menfchen nur von mittlerer Große und gartem Rorperbaue haben foll. 20es Rabelmefen abgefondert von diefen Patagonen; fonnten fie nicht etwa ber Uebergang von großen Urabamiten auf die zweite Bevolkerung, ober Ueberbleibsel (Refte) fenn eines eigenen Menfchenschlags, wenn Schlag fo viel fagt als Race? Bon Zwergen gibt es feinen Stamm;

<sup>•)</sup> hat bas Wort Mahmut Gemeinschaft mit Behemot hiob 40. benn bie Grundbuchstaben sind befreundet und Bahmut tann bas hebräische Wort unbebenklich tonens so mag jenes bas Urwort und bieses bas abgeleitete ober nachgesprochene und nachklingende seyn. Wem bas eine leuchtet, leuchten auch wohl die Grunde zugleich mit ein, warum bei hiob nicht an bas Rilpferb, ben hippopostamus zu benken sey, sondern an den Elephanten in Afien, ber bem afrikanischen vorzuziehen ift? Bergl. die Schriften, über den evangelischen Glauben an Gott und seinen Einstuß auf Menschenliebe" zt. Frankfurt 1820. S. 210. in d. Unmerk.

vielleicht bag auch bie fogenannten 3mergthiere nichts weniger find als diefelben im Großen, beren Zwerge fie fenn follen. Huch lant mobl ber Beift im Menichen , beengt icon genug im vollendetften Korper, einen Denichen Stamm von eigentlichen Zwergen ungern auffommen und nie. Dafür erwartet Diemand ein eigenes Urgefchlecht. Aber auch fur Praabamiten ift jedes Bort verloren \*). Jene Urmelt verfor fich ja fcon felbft feit Jahrtaufenben. 2016 nur zweierlei Menichen, Eltern für Rinder in Afien Amerika Guropa und Australien, und Eltern für afrifanische Maturen fteben in ber Beschichte. Diefe vielleicht menfchenthumlich in ihren unerschöpflichen Runftreichthumern und als Ureinwohner ihres Canbes am erkennbarften. Ihre Lempelriefen und Riefentempel, menn wir unter diefe bie Daffen bes Gan. ten und unter jene feine einzelne Runftwerte gufammen. faffen, find bod, hat auch Ellora \*\*) bas Erstaunens. murdigfte, feine Machbilbungen, ober gewiß nicht blofe Nachbildungen. Mag Afrika noch fo vieles aus Ufien erhalten haben, und mas uns Dofeb von Cappten, mit feinem femitifchen Glauben an Gottes Offenbarungen, gibt, fomme unmittelbar aus Eben; es hat bes Gigenen viel zu viel immer noch, um in feinen Boltern nur eingewanderte Afiaten zu feben. Abbild, blos an Gebauden verglichen, was ift ein Tempel von Jerufalem gegen eine egyptische Lems pelftadt? Und mas ift ber Elfora. Tempel, ber einsige mobl in ber Belt, allem bem gegenüber, mas nicht fo aut erhalten ale jenet, über ber Erbe noch und unter ibr. Cannten allein in Erummern enthält? 3ft boch als fabe man alle Egypter in Ginem Tempel, und als mare Ein Semvel Cappten felbft.

<sup>\*)</sup> f. Beilage V.

<sup>++)</sup> f. Beilage I.

man nicht nach und, bie Bemerkung übergetragen auf bas Gemuth: fo glaubt man nicht nach.

"Aber die Bibel öffnet boch entschieden nur Gine "Quelle ber Offenbarung b. h. Gott offenbart "fich hier Ubam und Eva nur allein?"

Entichieden und unwiberforechlich. Uber zwei Bemers Bungen mogen binreichen, ben unschätbaren Werth ber biblifden Aufschluffe über die Gefchichte bes Menfchen, in Rudficht auf biefen Ginmurf, anzuerkennen. Gie felbft, wie von ihr ber Baum des Erkenntniffes und ber Lebensbaum von Rruchtbaumen unterschieden werden, unterscheibet Befdichte von ihrer Ginkleidung, ober Gottes . Bort und Menichen . Bort, unver-Bahrheit, also gottliche Borte, find bie gleichlich. Bemerkungen über ben Sittenverfall ber Menichen, bag fie jene ein gige Erduberichwemmung als ein Strafgericht anerkennen mußten, und aus ihr ergibt fich, ein Mann, ber fur feine Beiten (1 Mof. 6, 9.) ein ,/gottlich Leben" führte, fen erhalten morden und fein Gefchlecht mit Aber in der Ungabe breier Gohne nach brei ibm. Belttheilen ift eine menichliche Sand unverfennbar, und fie führt zur Frage: wer bas heilig Bahre von ber Sundflut und dem erhaltenen Roah ichriftlich verewigt hat. fannte er Umerifa, hatte der nicht einen vierten, ober für Auftralien ben funften Gohn bem Bater Jugegeben ? Go willführlich nennt er ben zweiten Gobn "fcmart, verbrannt"; er hatte boch biefelben Eltern mit Sem und Saphet, feine ichmargen ober Ufritas Much fteht er Gem, bem Affaten, fo nabe. als Ufrifa an Ufien grengt. Ift er barum ber zweite, und Saphet der britte defmegen, weil fein Beietheil bem Erbe feiner Bruder am fernften liegt? Bugleich mochte man fragen: im naben Egypten lebten bod ei entlich ,, die ichwart Gebrannten" nicht, und moher kennt er fie boch? Alles völlig unschulbiges Fragen: benn find die Bibellefer einmal im Reinen mit dem, was Sotteswort oder Bahrheit ift \*), und haben fie das ges funden, wo Gott seinen Abscheu gegen die Gunde bezeugt, und seine Liebe zum Guten anschaulich macht in der Erhaltung eines frommen Manns für jene Zeit, mitten unter der Gundslut; erreichte dann nicht das Bort Gottes in der Bibel vollständig seinen Zweck der Erbauung und Lehre?

Das bringt von selbst auf ben Gebanken, eben barum weil die Bibel eigentlich doch einzig und allein über die Glaubenswelt und ihr Ewiges Aufschlüsse gibt, wolle sie burchaus nicht Entdeckungen machen für die Naturlehre und die Geschichte derfelben, oder ein Sandbuch liefern Behufs der Erde und Menschen Runde (Geographie und Anthropologie), weil das keiner Offenbarungen bedarf, und Gottes Geist im Menschen einst alles allmälig offenbaren kann und wird. Einer bezgeuge das für alle. Denselben Theil der heiligen Schrift,

<sup>\*)</sup> Gine eigene Schrift über die Frage; 3ft icon alles ge. icheben fur unfre Bibel, um fie gum Boltebuche ju machen ober vielmehr jum Behrbuche für bie Belt, ob fie foon ihrem alteften und altern Theile nach, nur Ginem Bolte bestimm't, burch ihren neden Theil ben Lefer erft angieht unb ergreift, unterrichtet und bilbet fur Beit und Emigteit? bearbeitet, nach einem einfachen auf zwei Seis ten gufammengebrangten Plane, bie gange Bibel immer in Beziehung auf bie Bahrheit, wie leicht ber Lefer ins Rlare tomme, mo bie buntle Frage: verftehft Du auch, was Du Liefeft? aufgeworfen wirb. Angefangen ift mit 1 Dof. 2, 1. 6. 5. 9. 10. und bis gu 1 DR o f. 19, 1. ff. fortgeführt. 216 Probe und gur Erlauterung bes Urfprungs eines beiligen Cherubh folieft diefer Berfuch mit bem fo bearbeite. ten britten Rapitel bes erften Buche Mofet.

bas alte Teftament unfrer Bibel, die Quelle ber Ergab. lungen von Ildam und Doah, hatte Refus vor fichi aber ju feinem andern Gebrauche, wenn wir ben feiner eigenen Rorichungen ausnehmen, als feinen Beitgenoffen "bie Beugniffe barin, ibn und feinen großen Beruf fur Bolt und Belt" betreffend, im Geifte, womit man vorzüglich die heiligen Propheten. Schriften las und ausdeutete, als Sinmeifun. gen auf den llebergang der Bolkbreligion jum Stauben an einen allgemeinen Menfchenvater anzupreifen. Er felbit knupfte daran feine Offenbarun: gen und erflarte "Mofeh und Propheten", wie fie Riemand erflaren fonnte, nach ben Offenbarungen bes neuen Glaubens und ihrem Berhaltniffe ju diefem. In bemfelben Sinne will Daulus, ob er icon miffenichaftlich gebildet mar, einen andern Gebrauch ber Bibel feinem Sis motheus nicht empfehlen, als einen rein morali. fchen. Er foll bas Mugliche jur Lehre und Strafe, jur Befferung und Bucht aus ihr fernen, bamit er als "Mann Gottes" pder Religionslehrer, mit jedem Tage, ju feinem Berufemerke geschickler werde Q. Tim. 3, 16. Wo fteht nur ein Bort im gangen Neuen Testamente, bag Ubam und Eva, Noah und seine Gobne historischen Forschungen als Grundlage bienen und ihren Bang bestimmen follen? Er, ber Gingige, trennt einzig fein Reich bes Glaubens, als nicht von diefer Belt, vom Reiche des Biffens nicht nur mit Worten, fondern mit That und leben felbft. Mit folden Schulern, wie Er mahlte, fliftet man feine Soule fur Biffenichaften. 36m mar genug, bag ber Beift feines Glaubens, Babrbeit, Liebe, Freis beit, Tugend, alle Rrafte bes Menfchen mit dem neuen Glauben zu neuer Thatigteit anregen und zeitlichem Streben bie wohlthätigste Richtung geben werde, auf bas ,, emig Bute. "

So weit schrieb ich immer in ber Voraussetzung, die Bibel erklare nun einmal entschieden Sam für den Stammvater der Schwarzerde so bestimmt, daß sie keinen Gedanken an ein an deres Menschenpaar aufkommen lasse, völlig überzeugt, auch in diesem Falle konne bennoch mit der Zeit ein afrikanisches Urpaar aufgefunden werden; als eine andere Untersuchung ein völlig verschiedenes Ergebnis von dem zeigte, was mir bisher als Bibellehre, oder vielmehr beiläufige Wibelnachricht, von einem einzigen Urpaare, das auch die Hamisten oder eigenthümliche Mohren (nicht Mauren) in sich faßte, bekannt war. hier ist sie.

Nachdem schon hinlänglich bas Geschlecht Noah bessprochen und längst bas Kleeblatt seiner Sohne bekannt gemacht und mit Namen genannt war, 1 Mos. 5, 32. 6, 10. 7, 7. 13. 8, 16. 18. 9, 1. überrascht uns wirklich ein hab anklagender Wink des ilten Verses: "die Sohne Noah, die aus dem Kasten giengen, sind diese: Sem, Ham, Japhet". Aber "Ham ist der Nater Canaans". Was soll dies "aber"\*) oder was will es? Offenbar anders nichts, als vorbereiten auf den zweisten Sohn ein besonderes Auge zu haben. Wir sehen und hören auch von ihm sogleich Folgendes:

"Noah, unerwartet ein Beinbauer, übernimmt "fich, er kannte noch nicht die Natur des Weins oder "Mostes, in diesem Getranke. Berauscht sinkt er auf "ben Boden im Zelte nieder und so findet ihn, wohl "nur zufällig, sein kleiner Sohn, kein anderer "als Canaan, also sein Enkel von ham. Ber-

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich im Urterte ber balb "aber" balb "boch" balb "und" übersette Binbungslaut mau. Für unfre Frage gleichviel, wie er hier übersett werbe.

"muthlich eber noch Rnabe ale Sungling,-lauft "er ju feinem Bater, mit Sobnlachen nach Anaben "Beife, ju fagen, wen er fo eben fah und in wele ",der Lage auf dem Beltboden. Aber ftatt ibm feinen. ,, Jungen : Muthwillen zu legen und eruftlichft zu per-. ,, weifen, eilt diefer ju den beiden Brudern, ihnen lachend ... ,, ju verfunden, mas er von feinem Gobne fo eben ", borte. Betroffen , fie waren außer dem Belte , eilen "fie fogleich hinein, mit einem Bewande, das heute "noch in Arabien gewöhnlich ift jum Umwerfen "über ben gangen Leib, legen bas auf ihre Schultern, "lagen es rudlings auf ben ichlafenden und entblog. "ten Bater hinfinken, bebecken ihn mit findlicher "Ehrfurcht, und entfernen fich. Deah ermacht, na-"turlich ohne von bem gangen Borfalle nur Etwas "tu ahnen. Uber, man weiß nicht wie? burch " Sem und Japhet gewiß nicht, vielleicht burch ben "unvorfichtigen Canaan ober feinen unverschämten "Bater felbft, erfahrt Doah, was ihm fein Eleis "ner Sohn gethan habe. Die Folge war "Fluch über den Enfelfoh'n und Gegen über ben "erften und britten feiner Gohne. Die Bluch. "worte find wichtig: gelobt fen ber Berr bes Gem; "aber Cangan fen fein Rnecht! Gott breite Japhet "aus und lag ibn mohnen in ben Butten (Belten) des "Gem, feines Bruders; aber Canaan fon eben. "falls auch fein Rnecht"!

Alfo gebrandmarkt und schwarz sind Gohn und Enkel; dieser boch allein ber Fluch bezeichnete; benn wir sehen nun die Canaaniten schon als geborene Feinde der Semiten, noch ehe wir erfahren, daß diese wirklich jene hekriegen und ihr Land als Beute nehmen. Gehen wir nun auf die Bedeutung des Namens Sam (Cham), zu beutsch verbrannt und schwarz zurück;

fo haben wir bie Bahl zwischen moralischer Schwärze und phyfifcher. Alles enticheidet fur jene. Das gange Betragen ift unebel ichamlos und ich warg. Denn wenn wir die Borte Doab's: "er erfuhr, mas ibm fein Eleiner Gobn (alfo nicht Sam fein zweiter, fondern begen Canaan, fein Entel) gethan hatte", mit ber Stelle vergleichen: "Da nun Sam, Canaan's Bater, "fab feinen eigenen Bater entblößt auf dem Beltboden lie-,, gen, eilt er, fatt ibn ju bedecken, ben Brudern, mas "fich verfteht, mit lachendem Munde zu fagen, in welcher ,, Lage er fo eben den Bater gefehen habe"; fo haftet allerbings auf Sam eine ichwarze That. Hus bem Benehmen feiner Bruder geht flar hervor, mit welchem Abicheu fie des Brudere Frevel anfeben, ba fie vor Ehrfurcht rudlinge nur ben ichlafenden Bater bedecken. Aber fur feine phyfifche Odwarze weiß bie Gefdichte nichts zu fagen. Gehr naturlich; benn marum foll benn ber zweite Bruber ,, ein Schwarzer" fenn, wenn die beiden andern Bruber Beife find? Bielmehr führt die Benennung auf feine Sinnesart, womit-er fich fc warg gemacht hat vor Bater und Brubern. Aber, als man anfieng, einen eigenen Werth auf die Bedeutung der Namen ju legen; wer mun= bert fich nun, daß man "ichwarzgebrannt" phys fifch nahm, und Sam jum Bater ber Mohren machte, ber Samiten? Rennen wir boch in ber neuften Beit noch eine Mutter afiatifder Urt und (vielleicht) Beburt, Die ihren fouft fo lieben Sohn Georg, über feine Bruberharte ergrimmt, nun fpater "ihren Sam Cham Berni, fdmargen Georg nannte, und ber Dame Berni Georg blieb ihm in ber Geschichte gleichfalls. Das führt febr naturlich jur Frage: fannte man im Beitalter bes zweiten Stamm . Batere ber Menichen icon Dobren? Ram einer und der andere uber bie Grenze ber Ufrika: ner berüber nach Ufien? Reicht vielleicht felbit ber

Stlavenhandel fo hoch hinauf? Alle biefe Rragen ent. fteben nothwendig und mogen auch langft aufgeworfen, ober vielleicht ichon beantwortet fenn. Ubraham menig. ftens tennt taufliche Menfchen und ertauftes Befinde von allerlei gremben (nicht Gemiten) 1 Dof. 17, 12. ertaufte Ruechte (Stlaven) v. 23. und Erfaufte von Fremden v. 27. alfo, recht beftimm t, Menichentauf. lich feit und Menichen handel. Oder läft fiche deuts licher fagen, ale fo, bag ber "Men fch" eigentlich Baa. re und Sandelsartitel, von allerlei Rremben einjufaufen, und bem Raufer mit Leib und Leben bienftpflichtig mar? Ein egyptischer Pharao ober Priefter Ronig ,thut Abraham Gutes um Garai Billen, und fo hatte er (befam er gefchenet) Anechte und Magde" 1 Mof. 12, 16. Diefelbe Menfchen: Schent. barfeit erlaubt fich ein fonft unvergleichlicher Canaani. te, Konig oder Furft Ubimelech; benn ,,er nahm von feinen Beerden und Rindern, die hier noch vor bem eigent. lichen Saufe, romifch Familia, genannt merben, und . barauf auch aus feinen "Beren - und Frauen . Dienern " Rnechte und Mägbe, und gab fie Ubraham 1 Mof. 20, 14. Giner Stlavin, ber Egypterin Sagar, erzogen im Sarem ober Gerai (Gerail) und fur Big bofifc empfänglich, Mutter 3 [mael's, bes Erftgeboren en unter allen Biglingen (Bonmotiften) 1 Dof. 21, q. und ihrer welthistorischen Bebeutenheit gedenft bie Bibel 1 Do f. 16, 1 ff. 21, 1 ff. In egyptischen Sanden mar dem. nach - wo nicht ausschließungeweise, boch im Bereine (Banfe?) mit andern 1 M o f. 37, 25., , welche Burge Balfam und Myrrhen nach Egypten brachten", und von ba ben Raufpreis, ,, Den ich en" bochft mabricheinlich, juruck. nahmen - biefer Menfdenhandel. Mun erwartenwir benn, nach folden geschichtlichen Angaben, ba Stlavenverkäufer ihren Sandel eben so wenig erft in des

Patriarchen Beit angefangen, als ihn unterseinem Urenkel aufgegeben haben, ber selbst verkauft wurde r Mos. 37, 27. 28. bas alles überdenkend, keine Afrikaner auf bem egyptischen Stlavenmarktet herbei gepreßt? getrieben? gekauft von den Insländern? Sagt doch die Bibel ausdrücklich: "die Midianiter brachten den erkauften Joseph mit nach Egypten". Etwa gar als weißen Sklaven zum Umtauschen gegen Mohren?

"Aber bie Bibel nennt nirgend Odmarge ober' "fdmarge Glaven"! Und eben biefer Ginwurf fpricht für ihr Dafenn ftatt bagegen. Bogu benn auch noch nennen, mas man taglich fieht ? Es fen, bag nur Ser. 13, 23. ber Mohren überhaupt, und Upoftelg. 8, 27. eines Mobren fammerers gedacht werbe; lands s unb volket bum lich (ethno : geographisch) find fie laut genug genannt und ftehen in der Bibel von der erften Beit an. Cham, (und bas Ch fann nicht fcharf genugausgesprochen werden fur Sam) Chus, Chufi fagen alle basfelbe ,,fcmarg" aus. 1 Dof. 10, 6. lernen mir viererlei Chamstin ber tennen und fie find in der That mit Bufdingifder Genauigfeit aufgeführt. 3m innern Afrika , Chus" gebeuticht ,, brandich marg" "(Methiopier vielleicht, wenigstens nennt Eged. 30, 4. Mohrenland, bas erichreden werde über bie ,, Erichla. genen" in Egypten, feine Dachbarn alfo); an ber Grenze "Migraim" Egypter; ferner "Duth". vielleicht Pathros Jer. 44. 1. und ju Egypten geborig, wenn Dathrufim oder Puthrufim, Dothrufen, nicht etwa ,,pothrufirte Chufis" oder Danner, Bunglinge, Anaben, aus bem innern Ufrika (Babeid ober Abnffinien) find; benn Path und Puth fann fett und bid eben fo fpradrichtig überfett werben, als warm ober beiß, an beren Fette aber und Dide (Corpuleng). Etwas

Abideulides Sould hatte Go ein Mann mar Rammerer. und Bemaltiger ber Ronigin Candages. Rein Bunder, daß Mofeh gefestiche Rurforge trug, Abicheulichkeiten diefer Urt nicht auftommen ju laffen 5 Dof. 23, 1. Alfo war das Berbrechen uralt, und nicht erft aus feiner Beit. (f. Beil. VI.) Auf die Duth Puthim Duthrufim folgen Canaaniten. Gine folde mar die Mohrin (bier rafte Daurin), melde ber Gefetgeber ehelichte 4 Dof. 12, 1. verglichen mit 2 Dof. 2, 21. Co mag die Stus fenfolge ber Schmarze rudwarts vom Dauren (Araber) bis jum Dobren (Ubnffinier) punttlich angegeben fenn, und diefe, wie ihre fcmargen Bruder und Schweftern beute noch aller Belt Sflaven, tannte, warum benn nicht? Doah. Entichieden war er mit feinen Gobnen nicht allein. Er und biefe brei verheiratheten Danner beburften in ber Sitte ihrer Beit und vermoge ihres Berufs, fie maren Beltner (Bebuinen) und jogen mit ihren Beerben, fechezehn bundert Jahre nach ihrem Urahn, in fruchtbaren Gegenden umber, trieb gleich Doah Uderbau, wie fast icheint, fur fich nur 1 Do f. g, 20. Uber ohne Stlaven und Stlavinnen, wie bas abrabamifde. nur vier hundert Jahre fpatere Beitalter fie geigt, ift wohl unmöglich ein folder vier facher Saushalt zu benten, menn auch bas fruhere fie nicht nach Sunderten gablte. Bestimmt fagt felbst die Bibel 1 Dof. 7, 1. er fen ,, mit "feinem gangen Saufe (Familia) ju Schiff gegangen" und unterscheidet bavon 1 Dof. 6, 18. Doah, die Sohn.e. und feine Frau mit ihren brei Ochwieger : Sochtern; benn fie merben nicht bas gange Saus genannt, weil batu Rnechte und Dagbe bes Sausberen geborten. Mus Egypten erhielt icon Ubraham Stlaven und Stlavinnen jum Gefchente. Bie? wenn über Ganpten ju diefer Beit Ufrifaner bes Innern, eigenbliche Dob. ren, in Die Dachbaricaft, und etwa fauflich fcon,

gefommen maren? In 21 braham's Beit ift bas egyptifche Reich fo gebilbet und eingerichtet als Staat und Sanbeleland, bag ein Berfehr vierhundert Jahre früher von ba aus mit ben Gegenden, wo Roah geltete, nichts Unmahricheinliches bat. In folden ich margen Stlaven erkannten mohl die meißen Menfchen biefer Beit, wie fo viele ber neuften, eigentlich geboren e Rnechte und Magbe, aleichsam gezeich net von ber Matur gum Dien fte und gebrandmarkt jur Rnechtschaft. Erflarbar nannte man nun ben zweiten Gohn Moah's einen "Schwarzen" (Sam ober Cham), und weil bie " Chwargen aus Ufrifa" icon ale Stlaven und Anechte befannt und fäuflich maren, läßt faum fich ein unnatürlicher Rluch naturlicher erklaren als diefer: "Schwarz, mie "bu bift im Innern; fen bein Schickfal auch ber "Schwarzen von Mugen, Rnechtich aft, Dienft, Rauf. "lich feit"! Dachte man fich nachher unter ben Sanbet i= ten Europäer, freilich nach blofer Billfur; fo gieng unter allen Bermunichungen feine fo ichrectlich in Erfullung als biefe: "ber Schwarzgebrannte fen bein Anecht": benn ber ift er in ber alten und fogar auch in ber neuen \*) Belt. Aber nach biefer Unficht ber Bore zeit fennt die Bibel nicht nur feine Mohren ale 26. Kommlinge von Abam und Eva, fondern fie fest viels mehr voraus, daß ein eigenthumliches Befchlecht von

Fragt man nach bem Erbwinkel, in bem nicht ein Sesmite wohne ober ein Deutscher? so barf wohl auch bem nachgefragt werben, in welchem kein Afrikaner knechste; benn bienen ift viel zu wenig. Gine große spanische Seele fühlte tief die Greuel bes Berbrechens, in Amerika von stolzen kandsleuten verübt; und aus Erbarmen für wei se Stlaven, schwächlichen Leibes, wird sie gegen schwarz ze leiber und armherzig in aller Unschuld. Immer, meinte sie doch, einmal fep schon ber Mohr an Rnecht.

Schwarzerben ober Melanchthonen aus Afrika herübergekommen fen in a fiatische Gegenden, Knecht aller Knechte zu fenn. Aber dazu kommt Folgendes noch und verdient eine besondere Nachforschung.

Auffallend, und mehr als nur auffallend, find bie fürchterlich ichnellen Fortidritte gleich unmittelbar nach ber Rlut in allem, mas ben Menfchen jum Thiere berab und noch tiefer finten läßt. Eben noch beschäftigen mir uns mit Noah, feinem Opfer, und der freundlichen Ericheinung bes Regenbogens, als biefem bie Runbe voraneilt von bem thierifchen Geluften nach Rohfleifch und fogar nach - menichlichem. Ifteine robere und graufamere Sitte por ber Ueberfdmemnung bentbar, bie bas fund. hafte Gefchlecht meg. und abfpielte von der Erde? Rach vierhundert Jahren erfcheint uns Ubraham's Meffe, bem Orte Gobom eingeburgert, unter einem pollia perthierten Gefchlechte. Ber bebt nicht vor Menfchen gurud, bie fo reden und handeln, wie Diefe nach ber emporenden Runde 1 Dof. 19, 1. ff.? Ift nur eine Stufe noch unter folder Bermorfenheit? Der fann ein Geschlecht mehr im Urgen liegen, und vor ber Gerechtigkeit eine Gunbflut fo febr verschulden als Diefes? Immerhin fen biefe Beit die erfte, ju bemeifen: "Uebel, Unglud und Roth, erfcbreden "nur ohne ju beffern"; uns führt fie noch jur

fchaft und Stlavenelenb gewöhnt — wahr, benn biefe Gewohnheit eines jammervollen Dafenns ift, ersfchrecklich, unter allen (vollsthümlichen?) Gewohnheiten bie älte fte; — und auch scheine er bazu geschaffen ober wenigstens besser ausgerüftet (organisit) als ber schwächzlichere Gübameritaner. Also von Roah bis auf Garl ben fünsten, spricht Asien und Europa, Amerita und Australien aber neuerlich boch, Knechtschaft aus über Afrista, bas in biesem Augenblicke für Albion betet.

Bohrnehmung über bas unbegreifliche Fortfturgen in folche Thierheit (Bestialitat), und erheischt eine besondere Rachfrage, wie fie möglich murde? Bar Noah, von Petrus, der Sitten : Prediger" genannt (2 Petr. 2, 5), von brei Gohnen, feiner Frau, und brei Schwiegertochtern umgeben, ein Mann über feine Reit einsichtig' und tugenbhaft, wie er ber mar, 1 Mof. 6, 9. ift bann, als noch Geen und Gumpfe genug bie Berberbniffe ber Gunbe prebigten, ein folder Sittenverfall auch nur bentbar? Aber - ba ift er boch nach 1 Dof. 9, 3-6. Entscheidet die Geschichte baburd nicht, bag andere Menfchen auffer "biefen acht beffern Seelen" erhalten und benfelben entrif. fen murben ? Das fagt die Bibel ausbrucklich in ber an. geführten Stelle, die "bas gange Saus mit Doah au Schiff geben läßt." In Diefen Stlaven ertennen wir auf ben erften Blick eben die fleisch gierigen Menfchen, welche bier ich on burch ein gottliches Befet eingeforantt und unichablich gemacht merben muffen, die Borben in Ufrita, wie fie beute Ihnen, gegen über einer Berrichaft noch find. von nur acht Seelen, ift alles Schanbliche zuzus trauen; benn wer hielte bie verhaltnifmäßige Ungahl ab von foldem Bollen und Bollbringen, Geluften und Buthen? Immer mochte ber "Gerechte" predigen : Ungerechte lebten in ihrer thierifden Beife bennoch fort. Db auch feine Gohne wirklich bes Baters murbig manbelten und ber Predigt achteten, ober an bem Unwefen ibrer Leute Gefallen hatten? wie dem war, erklärt fich nun bas Rortfturgen von Cafter in Cafter aus ber Matur Diefer Oflaven feelen und ihrer beimatlichen Gitte.

In Thaten und an ihnen erkennt fich mehr als im Wort und an ber Farbe bas Naterland berer, die mit Noah, als Saushbrige, gerettet wurden, da

ber Berr fprach: "Du follft in ben Raften geben ,,mit deinen Gobnen, mit beinem Beibe, und "beiner Gohne Beiber" 1 Dof. 6, 18, und befimmter, daß ihr Befinde nicht ausgeschloffen fen, wiederholt: ",gebe in ben Raften, Du, und - bein ganges Saus" 1 Mof. 7, 1. 206 ob bie fich folgenden Bibelftellen 1 Dof. 6, 8 - 10. 7, 1. 23. 8, 1. wo Roah ftatt feines gangen Saufes, ober bas in ihm, genannt wird v. 16. 18. 9, 1-6. 15. 18. 19. 25-27. auf zwei gefchichtliche Ergebniffe beuteten, auf Rauflich feit bes Denfchen jum Dienfte, wenn er bagu nicht im eigenen Saufe bes Sausheren geboren murde, und auf einen afri. fanischen Menschenschlag, eingeführt aus bem angrengenden Egppten, erflart immer eine bie andere. Bemeinschaftlich aber erflaren fie, mas ohne ihren Rufam. menstimmung unerflarbar mare, bag nad ber Gundflut ein neues Berderben einbrechen und die Denfcheit anfted. en fonnte, fruber gewiß icon, als bas Capua bes Thale Sittim (1 Mof. 14, 3.) aufbrannte. 1 Mof. 19, 1 ff.

Erklärt sich etwa noch, außer ber kaum erktarbaren Verthierung menschlicher Wesen, aus diesem Gesichtspunke auch bas gleich plogliche Sinken des hohen Menschenalters? Eine dreifache Ursache läßt sich nicht verkennen: verspestete Luft, Fleisch, robes sogar, statt der Rost aus dem Pflanzenreiche, und das neue Getrank Wein oder Most. Eine Luft, wie sie Noah fand unmittelbar nach der Sündsut, als er vom Gebürge herab in das übersschwemmte Thal kam und hier zeltete, konnte nichts von der herrlichen Lebensluft haben, die er vor wenigen Monaten noch mit seinem ganzen Sause genoß. Daß sein Rabe nicht wieder zurücksog, sagt schon deutlich genug, er habe Nahrung im Uebersuse gefunden; und solcher Uebersus macht keine gute Luft. Offenbar war ber

Bechfel mit Gottes reinem Simmel und Diefen Gunbfluts. bunften allein icon dem leben nachtheilig; aber vereint mit ftebendem Baffer, einer nothwendigen Rolge ber außerordentlichen Ueberschwemmung, doprelt verberblich. Ein brittes Uebel tam noch bingu nach i Dof. a. 3-6. Gott, beift es ba, fprach ju Doah: "alles, mas. "fich reget und lebt, -bas fen eure Speife; wie bas grune "Rraut habe ichs euch Alles gegeben. Muein effet bas "Rleifd nicht, bas noch lebt in feinem Blute; benn ich will ,auch eures Leibes Blut rachen, und wills an allen "Thieren rachen, und will bes Menfchen Leben rachen an geinem jeglichen Menschen, als ber fein Bruber ift. "Menichen Blut vergießt, beg Blut foll wieder burch Men-"ichen vergoffen werben; benn Gott hat ben Menichen gu "feinem Bilde gemacht". Ift die Gebankenfolge wirklich biefelbe, wie fie bier fteht, und vom Effen bes gleifches in feinem Blute fogleich übergeht zum Rachen bes menichlichen Blute, unmittelbar anfugenb : ,, an "allen Thieren auch will ich ihr Blut rachen"; fo muß man an Denichen-Freffer benten, fo fehr fich alles Befubl emport, und, nach diefer Abideulichkeit, auch an bie graufame Sitte rober Borben, Die gegenwartig noch Rleifch. flice bem lebendigen Thiere herausschneiben und mit feiner Saut wieder überbeden. Unbegreiflich hat man, in uns fern Sagen vorzüglich und nach ihren Entdedungen, ben . Urfprung einer folden abideulichen Efluft gefunden. Ob . irgend me barüber mehr Aufschluß gegeben werde als in ber Bibel? mochte man wohl fragen. Gie weift in einer fe mitifden Mundart auf ein Bort voll Bedeutung und Det Opter nennt einen Berleumber riefen Ginnes. Deudefreffer", und in ihm feben wir icon ben ,,mo: . gralifchen Menfchenfreffer", ber ein Stud um bas anbere vom auten Ramen anbeißt abreift und auffrift. Ift ber in Der Geschichte früher als ber physisch es und führt nicht

felbft bie Gprache nach Sinear und Babel und in bie Beit bes Berbots: "effet bas Rleifd nicht, bas noch lebet in feinem Blute"? Doch mehr; haben wir nicht im Deutschen bas Bolfewort: Die Rache ift fuß? Wird nun unfern Sprachforichern immer flarer, bas Naterland fpreche in ber beutichen Mutterfprache rein verfifche Borte, 1. B. Bruber und melde noch? und bas, mit anberm, fubre nach Ufien in die Beit ber Bolts. und Stamme. Manderungen ; fo mird auch der Sittenforfder Afiatifches im beutichen Urftamme finden, bas fich bis biefen Sag erhalten bat, und in Tugenben eben fo Ein "Borwort" ju biefen wie in Gunden fortlebt. Blattern mahnt an Dant und Liebe fur Afien um unfrer Tugend "bes beutschen Rleiffes" millen, und bier mabnt und bie beutiche fuße Rache des Abicheulich. ften aus Babel und ber Umgegend, wo das femitifche "Studefregen" ju Saufeift. Ginen fugen toftlichen und mahren Lieblings, und leckerbiffen finden boch am Menfchen. fleische, nach den neuften Nachrichten aus Banbern biefer Unfitte, Leute, die barüber zu urtheilen unglücklich genug find, und bezeugen bamit unwiderfprechlich :' doppelt fuß habe nach ber Gunbflut 1 Mof. 9, 3-6. ber Menfc bie Rache gefunden fur Gemuth und Baumen, fur Berg und Bunge. Bielleicht bag felbft, ift Mustralien ber einzige Belttheil, bem bas Schwein, "alles mas fich regt und mas lebt jur Opeife", vollig entbehrlich macht und ber Efluft burchaus genügt, Dies afiatifder Gefchmad und ein Erfat (Surrogat?) für das füßefte Fleifch fenn mag. Much ber große Dofeh batte bann (1 Dof. 9, 3-6.) auf fein eigenes Buch gefehen und bas Fleifc vom Och wein, wegen feiner Gu fe, gefetlich verbothen. Alles führte bier wieder auf bas Befen und Unwefen, Leben und Treiben ber Menfchen um Ginear herum jurud, ober bestätigte, bag auch der

funfte Belttheil feine wilben und milben Menichens Stamme aus Uften babe. Bugleich führen uns diefe Bemerkungen tief in bie thierische Ratur bes Denichen und ihre Bechselmirtungen mit ber geiftigen. Diese tam vielleicht gar nicht auf Raches friedlich mar ber Beift (πνευμα) und felbft bie Seele (ψυχη) kannte fie nicht, bis Leiben und Lufternheit und Bier bes Rorpers (σωμα), Bunge Gaum und Speichel, am Rleif de Gefdmad fanden, und ber Fein b nun, übermals tigt und erichlagen, entfetlich, "Leib Geele und Geift" jugleich erfreuete. Jest freilich murbe bie Rache fuß, wie feine leibenichaft. Gie ichmeichelte mit Rubm und Ehre bem Beifte, mabrend fie Ledetbiffen bem Munde gumandte, bie ber Eufterne, auf bemt Bege bes Ruhms und ber Ehre fogar, fant, weil man über dem Sieger den Denfchenfreffer überfah ober vergaß. Der aber etinnerte immer an benl eder biget, ben einzigen in ber gangen Gleifcwelt, und fpornte ben Beift wieder zu neuen Giegen fur - neue Opeife. Bundern wir uns, wenn in foldem Leben und butch biefee die Bahl ber Lebens. Sahre fich feht minberte? Belden Antheil an ihrer großen Berminderung ber Benug des Beins ober Doftes mit diefen Uebeln allen jugleich noch haben mochte; nicht unbebeutend mar biefer wohl auch. Undere Urfachen mogen fcon langft mit biefen angegeben morben fenn, abgeseben von folden, die eine allaemeine Blut ober eigentliche Erb. Ueberichmemmung vorausfegen, benn biefe nimmt bie Bibel ober gibt fie felbft nicht ans und fo begreift fich benn, was fonft vollig unbegreiflich ware, bas Doab 950, fein Erftgeborner 600, fein Entel 438, und fein Urentel 433 Jahre lebten. Bon nun an erreicht Miemand mehr bas breibunbertfte Rabr, unb es fcmantt jest bas bochte aller von zwei hundert Sahren, bier zwischen einigen Jahrzehnden mehr, ober bort went. ger. Db eine vierte Minberungs : Ursache bes hohen Menschenalters in ber Fische ft auffindbar sen? werden bie Bolterschaften, auf diese Nahrung hauptsächlich angewiesen, die Icht vohagen, erreichen sie das uns gewöhnliche Lebensalter nicht, ausweisen. Ift an diesen eine frühere Sterblichkeit wahrzunehmen oder auffalend sogar; so gabe darüber auch die Bibel Binke, bennste bemerkt unmittelbar nach der Gündflut, indem in ihr früher der Fische gar nicht Erwähnung geschieht, auch diese sollen dem Menschen unterworfen seyn 1 Mos. 9, 2.

An folche geschichtliche Vermuthungen schließt sich nun eine Thatsache natürlich an, und berichtigt die Antwort: "entscheidend und unwidersprechlich", welsche oben ber Frage folgte: "aber die Bibel öffnet "doch entschieden nur Eine Quelle der Offenbas, "rung"?

Denn bem ift nicht alfo, wie die Bibel felbft bezeugt. Ihr find gefchichtlich mehrere Quellen offenbar bekannt, wenn fie gleich Gine nur angibt und abfictlich bis berab auf die Rabe der evangelischen Beit verfolgt. Drei Ramen fteben in ber Gefdichte, Egppten ober Pharao, Meldie ober Maldifebet, und Abime. lech. Es fen baf bie beiben erften eine und biefelbe Glaubens Lehre gemeinschaftlich hatten, ober fie aus einer Quelle icopften; der bochfte Gott mar ben Pharaonen und dem Daldifedet boch icon geoffenbart durch andere Offenbarungen, als die abrahamischen find. In biefen ift Elfchabbai, "Machtgott" unverfennbar ber Grund , Gebante , gleichsam ihr Befen und ihre Seele: aber in jenen läßt fich eben fo wenig Wefen und Geele bes hochften Gottes vertennen. Einer ift ba ber Soch fte unb erinnert an Sohere und Sohe ber Gottlichen, in bemfelben Berbaltniße , bem icon angegebenen ,

bem Ratum ,bem allwaltenben" ju Jupiter mit feinem gangen Bimmels , Staate. Das leuchtet ein aus 1 Dof. 14, 19. 20. ,, Gefegnet fenft bu" fpricht hier Meldifebet ,, Abraham, bem bochften Gott, ber "Bimmel und Erbe befist" - vielleicht ich irmt und regiert? - ,, und gelobt fen Gott , ber bochfte, ber , beine Reinde in beine Sand befchloffen (gegeben)" bat; Er nennt fich fogar Priefter, Abraham eine vollig frembe Sache und Benennung. 216 Ronig ober gurft vereinigte er alfo, wie die Pharaone, Priefterthum und Regierung in feiner Derfon. Much ber Fürft von Sobom, nicht Priefter jugleich ; geborte wohl felbft biefem Glauben an, ba Abraham nicht bei feinem eigenen Elfchabbai fomort, fondern feine Sande aufhebt zu bem Seren, beme bodften Gott, ber Simmel und Erbe befist, wie bei bes Abrahams 'Gott fchuf, indem er verfichert', bag er von Cobom feine Bente nehme. Gewiff fpricht bas ge fifichte lich für eine zweite Offenbarungs Quelle, verfchieden von ber femitischen, an ber fich übrigens noch auch ein Canaanite fogar erquickt. Abimeled, Baterfürft, wie heute noch China feinen Raifern biefen Ramen gibt, betet: ,als ibm ber Berr im Ergume erfchien:" Bert (wie Gott Abraham fich offenbart) willft bu benn ein gerecht (rechtliches und treues Bolf) ermurgen?" Er fennt bemnach Traum : Theophanien, fennt Propheten . Fürbitte (1 DR o f. 20, 7.), weiß, bag um des Ronigs Gunde fein Bolt buffen fonne, und fennt Gebete ober Unterredungen mit Gott (v. 3). Lauter abrahamifche ober femitifche Glaubens. Lebren. Und boch ift er "Konig ju Gerar", einer canaanaifden Stadt und wird, als Canaanite, von Abraham gefürchtet um bes Mangels an Gottesfurcht willen, bie er, vorfichtig, nur bem Canbe jur Baft legt, nicht bem Rurften (20, 11). Aber wie befoamt und erftaunt ertennt er im Canaaniten einen

Mann und Menfchen, von bem er felbit noch lernen Fonnte, und wirklich fernte. Sagt uns die Bibel bier nicht aus. brudlich, in ber Geschichte quelle ber Baube nicht aus Einem Borne nur? Abgesehen bavon, bag mir boch in ber That am Glauben bes Beltfurften ober Emire Abras bam gingig, mas einem Bolfsftamme ber Glaube murbe, mahrnehmen, und ibn in einem, gang Afien gegen über, unbedeutenden Winkel eingeschränft finden, ift uns bie gange Beltgefdichte Burge fur bas geiftvolle Bort und feine Bahrheit: Er ift nicht ferne von einem Jeglichen unter uns Apeftel. 17, 27, Das hangt nicht ab vom Glauben ,,an Ein Blut fur aller Meniden Geichlechte auf dem gangen. Erdhoben " Upoftelg. 17: 26. wie Juden und Beiben annahmen, ale ju diefen Paulus berglich fprach; fondern pon ber Ueber eugung allgemein verbreiteter Offenba. gungen Gottes. Uns felbit bringen wir um ben Genuß ber reinften Freude, befchrankt unfer Glaube an Gottes Bort fich allein auf Semiten gegen flare Worte und Befcichte der Bibel. Gibt fie uns, und dem Gefchichtforfder vorzuglich, nicht einen lehrreichen Bint, marum fie ber Egypter ermahne, und ber großen Bolfer in bem tiefern Affien boch mit feinem Borte gebente? Egypten mar bamals noch unerobert, und fannte meber einen Berftorer ber Prieftercafte, noch einen Schwerd. Pres biger afiatifder Beisheit. Schon mit bem Gedanten bes boch ften Gottes hebt fich bie menschliche Geele bier jum bochften Leben, und zeigt uns den wundervollen Ginfluß des Glaubens an Ihn auf bie Musbildung aller Bas unfre Tage ben Gegen einer menichlichen Rrafte. centralen Einheit nennen, und wie fie von Central. Regierungen Reichs- und Staats - Bohlfart aus. geben laffen; fo gieng mirtlich Egyptens Boblftanb und fein Beltleben vom Glauben an ben bochften, einen und ein zigen, Gott aus. Er brachte Konig

und Priefter in Gins fur eine und biefelbe Birt. famfeit bes Glaubens und Biffens. Db eine iconere Bereinigung im gefelligen Leben fur Bolt und Denich beit bentbar fen? mer fragt nech? Dag fie bem Bolle nichts wurde; mar nicht ihre Schuld. Aber ftellen wir nur Damen gegen Damen aus jener Beit, bie noch bem Borte felbft Bichtigfeit und Bedeutung gibt, wie beute nicht mehr; fo finden wir in Abraham ben Bater erft ber Große, nachher ber Denge. Canagnite desfelben Glaubens an Gott, ben Beren, nennt fich ,,mein Bater Ronig". 3ft bas Bufall? Auch den ft und betet er mirflich, wie wir eben erft bemerkten , für fein Bolk als Bater. fchieden mirtt biefelbe Offenbarung auf zwei Denfchen. und Abraham mar ein großer Menfch, bag biefer nur Menge und Große fennt, und jener bas Beffes re, ben vaterlichen Ginn und Geift. Aber auch Abimeled, icheint faft, einige fich nur mit feinem Boltsftamme; Stamme jum Bolfe auszubilben. wie ber egyptifche Pharao, verftand er nicht. 36m mar icon Deldifedet überlegen, ber feinen Glauben, wenn auch, boch nur vielleicht, aus einer Quelle batte, vollig anbers im leben gestaltete; benn er war als Delech, oder Konig und Rurft, jugleich Pries fter bes bochften Gottes, an ben er, ob auch fein Bolt? wiffen wir nicht, glaubte. Salem, fein Land führt den Namen Friede Beil Boblfart, benfelben, womit heute noch diefer Orient begrugt. Un Berg und Bemuth maren in der That Die brei Chrens manner Gine Geele; bennoch find fie verschieben am Beifte fur bas leben und in ibm. Gine große Lebre, ben Glauben auf Gefühle nicht ein zuschränfen. In Egypten offenbart fich bie Bereinigung bes Glaus bens mit bem Biffen auffallenber noch und entidei.

benb. Als um biefes afrifanifde Grengreich berum Die a fiatifchen Bolksstämme - fo nahe lagen feine Deich e, wenn vielleicht einige icon waren und namentlich China ober Gina ober welchen Gniben : Damen es hatte - belehrt aus einem Munde, welcher Sagen beiliger Lehre von Eben ber verkundigte, einen Abraham, den Semiten, und Abimeled, ben Canaani. ten, ehrmurdige Belt. und Stadt. Emire, fannten und ehrten, tannte icon und ehrte Galem feinen ,, Dries fterfürften ober geiftlichen Berrn". Gottes : Offenbarung und der femitifchen, wenn auch nicht entfrembet, in Bahrheit boch un befreundet. Eine folche Schopfung verrath eine zweite Sand, ober bestimmter, ba von Ginem Alles fommt, ein anderes Bebilde eben berfelben, burch melde alle Dinge find und wir burch fie. Mun aber öffnet fich unfern Mugen eine Wolt bes Glaubens, ob wir gleich nur feine Pfleger feben, Ronige und Priefter. Ift biefes große Egypten, wie es in ber Bibel fteht neben Abraham und Abimoled, neben dem Surften von Galem und Sodom, aus Indien her groß geworden oder burch fich und Ufrita? Go ftellt fich die Frage biblifch, und erwartet auch eine biblifde, b. i. treue mahre freie unbefangene Antwort. Ob eine völlig andere ober nur abweichende, vom Ausweichen ift nicht die Rede, erfolgen wird als diese? etwa mit folgenden Worten! "Indien und fein Pracht-Archipel, ber nach "China führt, und biefes menfchenreichfte Reich "ber Belt, und mas ihm ju Canb und Gee grenget, bas "mochte fenn, mas es war; unabhangig bavon erhob "fich fon burch bie Dacht bes Glaubens an den boch "ften Gott Egypten jum Bochften in allem "Biffenswerthen für gefelliges leben und feine "Benüße". Entschuldigt bas Augen nicht, Die mit Gehns

"fucht nach Afrita bliden; und immer wieber bahin feben unverrudt, wie die Magnetnabel auf Norden zeigt, ober in Meinung ihrer fruhern Kenner, der Chinasfen \*), auf Guben?

Dach biefer Abichweifung tommen wir wieber auf Mofeh jurud und nabern und unferm Biele, bag er ber Mann ift, bem alles Gefdichtliche, theils burch beilige Sagen, theils burch beilige Schriften Erhaltung und Leben bis auf biefen Augenblick verdante. Dafür fpricht Alles; benn Mues, mas mir wiffen bis auf feine Beit, aus melder andere Quelle icopften wir bas, als aus ben Buchern feines Namens? Unleugbar - und wer benn will es nur leugnen? - find fie nicht buchftablich von ihm, und Manches in ihnen tann auch von feiner Sand unmöglich fenn. Aber bavon handelt fiche feineswege; benn bas ver-Wir durfen nur aufmerten im Lefen. bandelt fich felbft. einzusehen, mas feinen Beift und feine Beit anerkennt, und mas abweicht von beiben. Gine gang andere Rrage beschäftigt uns, Untwort erheischend, indem wir in diefem Balbe von Offenbarungen burch eine Zeit von britthalb. taufend Jahren mandeln unter heiligen Sagen, Dbelieten, Blattern und Schriften von Abam berab auf Dofeb. Best fragen mir febr nathrlich: Muf welchem Bege famen fie vor Abraham, ber fie nicht bat, nach Egppten? Bar es vielleicht priefterliches Berbienft, mas bie

<sup>\*)</sup> Richt abzuweichen vom Gewöhnlichen sey die Schreibart mit a zurückgenommen, ob sie gleich das Stamm "a" beibes halt, und unser a hier etwa benselben Laut gabe, wie im Worte Thranen, vorzüglich aber im Beitworte thranen. Wer es genauer nahme, schriebe wohl chin'esisch und Chin'ese; benn es steht für chinaesisch, Chinaese, vielleicht auch aus bemselben Grunde genu'esisch, verson'essisch, weil boch das anur Wohllauts halber aussalle.

mundliche Sage von Eben aus verbreitete, vollftanbig ju fammeln und ber Bergeffenbeit ju entreifen burd Stein Ert und Parnrusblatter ? Erhielten fie theilmeife mit beis liger Schrift in Granit, Jahrtaufenden jum Erope, ben Inhalt berfelben? Las Mofeb, mas er feine Ge. miten von Globim'und Gloah, Elichabdai und Jehovah lehrte, außer feinem Eigenthumlichen, daß, und wie, Gott mit ibm geredet babe von beiligen Spigfteinen (Dbelieten) berab? Befägen wir gar etwa Manches gut beutich in unfrer Bibel, mas Rorga in feinen Bieroglophen mit aller Gelehrfamkeit nicht ents rathfeln konnte ? War Dofeb nicht ber Mann, und er allein, bem Gott bas große Bert ber Offenbarung anvertrauen durfte, bis Er es jur Bollendung dem " ohne" Salf ibm nicht egyptische überaab? Gebr. 1, 1. 2. ober vielmehr in Egnpten erhaltene Offenbarung Gottes unvergleichlich Sinn Geift und Beife, wie Gott ibm fich offen bare, beurtheilen ? Lagt fich einen Augenblick nur benten, priefterliche Erziehung und Theo: logie habe bem Junglinge geschabet, ba Joseph in End und Pflicht als erfter Mann Egyptens und Unterthan eines Priefterkonigs, unbeschadet feinem femitifchen Blauben, mitten unter Prieftern lebt, mit einer Priefters. tochter vermählt ift, und im Tempel feinem Ronige gur Seite fieht, wie am Throne? Dufte nicht den Bieb. hirten von Gofen ein Mann ihres Gefchlechts, icon allein um feiner Renntniffe willen, eine Bunber . Erfcheinung fenn? Ungern hort fich auf zu fragen, wo bie Untworten fo lehrreich werben muffen, wie bier. Gins nur, die ft einerne Doppel-Safel und ihre beilige Schrift, nehme und einige Mugenblice. Siob fennt icon Steinfchrift Rap. 19, 24. aber ichwerlich die hieroglyphische. Dofeh lernt biefe nicht allein lefen, fondern gewiß auch fdreiben. Beilaufig nur; wie wunderbar. In Cicero's

Beit batten bie geiftreichften Manner, und er felbft, in Ers gegoffene Befete und Genatsbeichluffe faft tagtaglich por Mugen und tonnten fie, buchftablich, mit ben Ringern lefen; aber Mofeh ein und ein halbes Jahrtaufend fruber lebte gleichsam in der Steinschrift. Alfo maren Erge buchftaben (Enven) in großer Bollendung icon ba, und Steinschrift, felbft beschriebene Bachstafeln, also erbabene und eingetiefte Buchstaben aller Urt, langft erfunden und Alles des Abdruds ober Abklappens nur Ein Bufall, meint man, muffe boch in fo viel Jahrhunderten Egypter Griechen Romer - melde Menichen! - wenn fie, unglaublich felbft nicht barauf tamen, ein und andern Buchftaben im Abdruck guge. worfen oder vor die Mugen gebracht haben. Uber nichts geschieht von dem allen, von Mofeh bis auf Rarl ben Broken; und ba noch nichts. Doch endlich tommt einem Deutschen, mahrscheinlich von Innen und nicht von Mußen die bimmlifche Runft auf ber Erde por die Seele, und fein Beiftes Bruder, Gennefelder, vor unfern Augen Europas Dant beute noch und - wer municht bas nicht? - lange erntend, entschädigt uns fur alle zere brodenen Steintafeln überreichlich.

Alles bas, nur unvollfandig und obenhin erörtert, erreicht bennoch seinen Zweck hinlänglich, macht es uns auf den Mann aufmerksam von welthistorischer Wichtigkeit, dem wir die Runde vom Cherubh — vielleicht ursprünglich nichts als eine Sieroglyphe — danken. Er nennt ihn zuerst im zweiten Buche (2 Mos. 25, 8.). Aus der ganzen Stelle, nach unsrer kirchlichen Üebersehung allein schon, als Sie der Cherubhs-Lehre sogleich erkennbar, ergibt sich der Auftrag an den Mann Gottes:

23. 8. ,, Ein Beiligthum, bag Ich unter ihnen wohne, ,, sollen fie mir machen," (Naturlich; Pharae wohnte mitten unter feinen Prieftern und feinem

Wolfe. Seine Bohnung — wohl Palaft und Tempel zugleich?\*) — war ein heiligthum. So konnte der König aller Könige, Gott aller Göttlichen, Söchster ber Beltgottheiten, auch nicht anders wohnen als an der Spike seines Bolks)

- 28. 9. ,,wie Ich bir ein Vorbild ber Wohnung und alle ,,feines Gerathes Umrif und Beichnung ,,zeigen werde." (Wir wiffen die Wohnung war ein Tragtempel oder Tempelzelt, dem Bedürfniffe gemäs. Denn so nur konnte Gott vor seinem Volke, bas bald da bald bort sich fand, schwend und segnend voranziehen)
- 20. 10. "Machet eine Labe von Förenholz Bedernfö"ren? dritthalb Ellen vielleicht von
  "ber Spige bes Mittelfingers bis zur Schulter
  "gemeffen foll die Länge fenn, anberthalb bie
  "Breite und so gleichmäßig die Höhe." (Auch
  tragbar; an ihrer Seite liefen Stangen hin in
  Mingen. Ulso sehr zweitmäßig für ihr Forts
  wandeln unter dem Tempelzelt-und groß genug
  für ihre Bestimmung.)
  - v. 11. "Du foult fie mit feinem Golbe überziehen in,, wendig und auswendig.

<sup>\*\*)</sup> Ift noch nicht geschichtlich erwiesen, baß Pharaone bamals, als ihre Priesterkönigs Burbe noch in aller herrlichkeit strahlte, ben Tempel mit bem Palaste verbanden und recht eigentlich im Tempel wohnten sammt ihren Priestern? Auch Salomo kam, wie wir wisen (2 Chron. 9, 4.), von seinem Königshause zum hause des herrn unter einem Dache. Jesaias verlegt seine Propheten-Beihe wirklich in einen — Tempespalast? ober Palastempel? und alle egyptische Tempesanlagen sind sovensatig, um mehr in ihnen als Orte ber Anbetung zu vermuthen.

- v. 16. "Und fouft in die Lade das Zeugnis legen, das "ich dir geben werde", (bas Original oder die Urschrift bes Gesetes lag also in diesem heiligen Schranke verwahrt, und bestand in zwei Steintafeln; also lernen wir zufällig ihre länge und Breite kennen. Das Auslegen mit Gold erinnert an das prächtige Luxus. Kästchen des Perfers, bessen Ueberwinder es heiligte für sein Gestet und Zeugnis, den homer.)
- v. 17. "Du follst auch einen Gnaben stuhl machen —
  "Majestätsthron, wie ihn gewiß Mofeh
  "bei Pharaofah von feinem Golde von ders
  "felben Länge und Breite". (Bie sinnreich, als
  Deckel der heiligen Lade von gediegenem oder gegoßenem Golde völlig einpaßend, in Korm eines
  Throns, andeutend: hierin throne Majestät
  und Gnabe, Macht und Güte.).
- 23. 18. ,, Und follft zween Cherubhim machen von
- 23. 19. ,, Golbe, zu beiben Enden bes Gnabenftuhle, baß ,, ein Cherubh fen an diefem Ende, ber an,, bere an bem andern Ende".

Im Verhaltnise zu diesem Thronbeckel mar bie Große seiner Verzierungen, das Cherubhpaar, ihn abzunehmen oder aufzubrücken, die Labe zu schließen oder zu öffnen, ebenfalls kunfte reich gedacht. Un der Verzierung, dem Cherubh rechts und links, erfaßte man ihn und, scheinbar blos Schmuck und Put, war er von wesentlichem Ruten. Eine fremde Gestaltung, oder ein unbekanntes Bild, konnte der Cherubh nicht seyn; denn er wird, als bekannt, nur genannt. Aber seine Bedeutung, die heilige, und warum er gerade hier schirme und bede, wußte bod ge-

wiß Mofeh nur allein; und, nach feiner Entbedung, Naron mit ben Prieftern nach egyptischpriefterlicher Art und Sitte.

20. ,, Und die Cherubhim follen ihre Flügel aus,, breiten oben überher, baß fie damit den Gna,, benstuhl bedecken und eines jeglichen Antlig
,, gegen dem andern stehe; und ihre Antlige
,, sollen auf den Gnadenstuhl fehen...

Alfo die Cherubhim find Bufmert wie ber gange Dedelt bron. Allmälig macht fich die Figur. Und ericheint nun einer ber gierlichften marum nicht ber gierlichfte? - Thron, einen Deceel zu bilden oder vielmehr zu verbergen (masquiren), fo wie die beiden Sandhaben unter den Cherubhim verborgen find. Canptisch, hieroglophisch, rathselhaft vermirren uns wieder die Flugel, bas Ungeficht, bas Binfeben auf den Gnadenftuhl; und die allerliebsten Cherubhe schlüpfen uns aus der Sand. Denn wir faßten eben noch zwei fdmucke Colangen, wie man in Pruntzimmern Befäge gur Ehre und Nichtebre, mobl nut in Nachbilbungen von biefen, erfaft. gierlich gewunden; ihr liebliches Ropfchen bruckt fich jum Boden; darauf find feine Blice mehr verfenft als gerichtet, ihre Stellung, Die tom mlichfte fur Sandbaben, ben fcon gebogenen leib, die mahre Schlangen . Linie, ju faßen; und die Enden ichweifen fich fanft, bas Bange gleichfam ichließend und rundend. Un einem Beiligthume, naturlich, fagt bas alles viel mehr und Beiliges fogar. Da liegt ber Schlangenkopf gang am Boden, Ctaub gu fregen und bann gertreten gu werden,

Strafe Schmerz Tob ber Sunbe zeigend im Runftgebilbe und biefes lehrreich zu machen im bligenden Golde, daß es goldene Worte spreche und nicht blende durch falschen Schimmer und Glanz des Irrthums. Wie warnend und unterrichtend, groß und schön, wahr und gut gedacht! Aber leider entschlüpft uns der unvergleichliche Cherubh und — uns bleiben Flügel in der Sand und doch keine Federn. Auses egnptisch, hieroglyphisch, räthselhaft.

Derfelbe Cherubh im Guße fommt nun auch in der Stickerei vor und wieder offenbar in heiliger Bedeutung:

2 Mos. 26, 1. "Du sollst machen die Boh.
"nung aus zehen Teppichen — eigentlich nur
"neun der heiligen Bahl\*), denn der zehn"te dient zur Thure als Vorhang —. Cherub.
"him sollst du daran machen fünstlich".

Im tiefen Ufien sind noch Zelte der Masjestät bes herrschers mehr, als Palastesile. So gab der Raifer Rien. Long dem englischen Botschafter in einem Prachtzelte, wohin sich der chinesische Monarch, im prunkteichsten Zuge, auf einem Gnadenstuhle tragen ließ, Audienz und nach Ihm noch einigen Grenzfürsten, seinen Schüglingen ober

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich Seiten Spigen und Winkel bes Triangels, als Bilb ber heiligen Dreizahl gaben bieses neun und beiligten es. Neunmal berührt auch gesehlich ber chinestsche Basall und Unterthan mit ber Stirne, wenn er seinem Kaiser hulbiget, ben Boben; eine hulbigung, die selbst für ben leeren Abron ihm vorgeschrieben ist.

Nafallen. Db bort auch neun Bang : Teppide maren und Gin Borbang? Unten wird für biefe Frage noch ein Wort gefprochen. bas Runftliche bestand in Stickerei? vielleicht in Gemeben ober Runftgenathen? Braun in einem Buche, bas noch im Verfolge zweimal gerühmt wird, mag leicht alles Alterthumliche vom Ras ben Stiden Beben Striden gesammelt Diefe Beltbeden fundigten fich als beilig, ichen von Außen, Cherubh an Cherubh, mie Biene an Biene und Lilie an Lilie im Ronigemantel gereibet, aller Augen an. 2 Mof. 36, 8. wird ber Befehl punktlich befolgt und 2 Dof. 37, 7. fagt von ben gegoßenen Cherubben basfeibe. Bor ben Umhangteppi= den mußte fich ber Borhang auszeichnen, weil feiner befonders ermahnt wird Q. 31. Biels leicht ftanden fie ba in neun Reihen, noch heute beilige Bahl dem hindu, ber neun Theophanien megen, die Bhudba (Buddah) foliefit, und wohl auch größern Gebildes; denn an ber Stellung anderte fich nirgenb und nie bas Beringfte bei ihrer beiligen Bedeutsamfeit. Auf dem priefterlichen Gewande fteben fie nicht; aus diefem fprach, die Farbe icon, gang weiß ober gelb, Unichuld und Reinheit. Beide Karben fleideten b Priefter \*) in eine Loga, wohl urfprünglich von naturlicher weißer und gelber (Manking?) Baumwolle; benn an Seibe barf man erwiesen nicht benten.

<sup>\*) 2</sup> Mof. 41, 42. läst Pharao feinen Befiragem weiß Eleiben, und Jofeph trug also wohl bie Königsfarbe mie fein herr ber Priesterkönig.

)

Die Prachtfleidung murbe nur barüber gebangt. ober befestiget. Go nennt Johannes in feiner Offenbarung Priefter ,, Manner in weißen Rleis bern"; ein "weißes Lamm" und ein "weißes Pferd" nennt er auch. Gelb fteht in Rein beit und Glang nicht nach; Maron ift mit feinen Sohnen 2 Dof. 28, 31. fo gefleibet. Muf bie Laien : ober Bolkstleibung behnete fogar ber Ginnige fein Gefet aus, alles rein und gang ju haben, nichts halb; und feinen fals fchen gaben bulbete er am Bemande, weil auch obne Salfch fenn follte, mas es bectt. Er felbft nicht Priefter - maren feine Sanbe, wenn gleich nur vom Morbe burch Bufall, boch blutbeflect? - trug auch die priefterliche Rleibung nicht.

"Und nach biesem Benigen — benn nur fo "viel find ber Borte vom Cherubh — mare "benn ober ift er also mas ober wer"? —

Beil einmal in ber That, bie Flügel nur weggebacht, zwei Schlangen und entgegen fommen, ober vielmehr unfre Sande ihnen — eine leibhafe tige Schlange.

"Sie hat aber doch immer flugel, und ,,behalt fie, weggedacht ober nicht?"

Nun gerade die Flügel find — ihre Berrather. Aus Afien kommt fie, die einzige Schlange bes gesfammten Schlangen. Geschlechts, oder viel mehr von die, sem fluchbelastet ausgebannt, bas unselige Thier im seligen Eden, bas lügnerisch und gleisend mit glatter Junge, den Unschuldigen sich aufdrang, als sep sie ba, so mit ihnen zu reden, wie die guten Sprecher Gottes, oder die nährenden und labenden Elohim, ihnen längst schon bekannt und befreundet.

Thre Bebenbiafeit, bas rege fomuce muntere Leben in ihr, eben jest, wo fie bie verbotene Krucht reichlich mit lufterner Bunge genog, taufchte. "Ich, wie lebenbig "frifd und munter, und fo gewandt noch, und mit unver-"fehrter fpielender ichnellfraftiger Bunge, gefattiget von "den Fruchten des Tobes? - Unmöglich, bag ihr Genug ,,tobte!" - bas mar, ach, nur ju verftanblich gefprochen und allzuleicht verftanden. Aber ben Berftand ber Rebe wiedergeben und anschaulich machen, mar fcmer. Da gab bie Runft ber Ratur Alugel, und bie geflügelte Schlange verftandigt ihren Erschauer und Bewunderer in Manchem fcon. Aber fie fagt ibm am Ende, ehrlicher als im Unfange, jest Alles. Ihre Bunge gart glatt und fris - eine Pfeilfpige bilbend - fpricht die Schuld ber Ber. führung aus; und bas einft hochfahrenbe Ropfchen, m Staube jest, ber Berführerin Strafe. Staub ift ibr Genug und ihr Beruf Rrieden. Urfprunglich abgebildet mit zwei, gewiß netten Gilfugden, ihre fraftige Schnelle bezeichnend, blieben ihr zwar noch biefe, boch erlahmt, und fie fann nur in Bauchwindungen aus bem Bege fommen. ")

Ein Runftgebilde gedankenreich und als Sieroglophe wohl an Wahrheit die reichfte. Go feben wir fie gegof.

<sup>\*)</sup> hier erinnern biese Blätter an ihre Schlußbeilage, bem unschähdaren britten Kapitel bes ersten Buchs Moseh
gewibmet. In ihm ist von einer Schlange (Nachasch)
und keinem Cherubh die Rede. Diesen sah der Mann
Gottes und aus seinem Gebitbe las er die heilige Sage
heraus. Egypten kannte ihn vielleicht unter dem Ramen
bes heiligen Draco, und sokam er in die Sternengebilbe
wohl auch. Als Cherubh nennt Moseh diese Schlange
seinem Künstler, und seine Erzehlung von ihr erklärt und,
wie sie durch Flügel und Füße zum Cherubh, für
beilige Lehre, umgestaltet wurde.

fen fvater an einem Milfoluffel - mer bachte ba. mals des Rreutes? - ihm aber volltommen ahnlich, wenn ber Sauptpfahl über die Querftonge hinausreichte. Rein auf die Ginbitbung und ihre Rraft ift bas Mittel berechnet, burch angewandte Argeneien ber priefterlichen Seilfunde, die Dofeh nicht fremt mar, Ochlangen : Biffe ichnell zu beilen' 4 Dof. 21. 3ft biefes mif verftan. bene Beilmittel, in Babrheit ein beifiges, unbeiliger Retifche Beranlaffung und Unfang? Go viel meiß und lehrt die Bibel, auch ba, wo fie nichts miffen und lebren mill! Afrikaner, ermeifen wird fich bas mobl laffen, mogen beute noch von der Schlange Blut Fleisch Inneres gegen den Schlangenbig, brauden, und boch nech ihren getifch nothig haben; bann mare ber Doppel-Brrthum aus einer zwiefachen Babrheit entstanden. Eine bieroglyphische Schlange pafte bem großen Manne bier nicht, und er ließ fie nach ber Matur gießen; richtig auch fo wieder geges ben in allen Bibel : Machbildungen bis biefen Tag. Alfo fennen wir brei Schlangen: "eine natfirliche" fonber Rlugeln und Rugen, eine Eunftlichebelebrende geflugelt, mit einem Rugdenpaare, und eine gefabelse, ben Draden. . ..

It aber ber Orient berühmt und berüchtigt, bestlaticht und belacht von ber Mobre — bas Wort muß unfre Sprace fich einburgern, werl keines in der Welt dies Neußere des Lebens, Unvergleichliches und Unstatt haftes, Gutes und Bofes, in eines faßt, gleich diesem — und wird namentlich der Chinese in seinen Reichse und Staatsrocken Zielscheibe der verlachen den Hulbin und ihrer Schüßen; so durfen wir uns schrmend vor die Scheibe stellen, ihm und uns zur Ehre. Wo find zweit mäßigere Rocke für Mann und Amtials hier? Aber uns ift nur von Einem ihrer Zweitmäßigkeit die ine

1

Der Mann tragt auf Bruft und Rucen ber Rleibung por Jebermanns Mugen ,,feinen Beruf" nicht gur Schau, fonbern jur Erfenntnig und Ginficht. Er tann fic unmöglich verleu'g nen, und wer mit ibn fpricht, weiß mit wem er fpreche. Bie verftanbig! Auch bas nur beis laufiia ; benn bier fommt eigentlich allein ber Raiferro & jur Unichauung. Er hat auf Bruft und Ruden einen unverfehrten - benn in China vergreift fich an ber Dobe feine Frevlerhand - reinen baaren und flaren Draden ober beffer Cherubh. Ob diefer Schmuck ichon auf bem Gewande ber Pha raone mar? wird fich ausmitteln laffen. Entidieben ift, bag ber Sobepriefter, nach Dofeb Orb. nung, auf feiner Bruft teinen Cherubb trug. Aber mas der Chinefe beute noch tennt - ein Amtsichilb. den ober ein unverfennbares Abzeichen, ,, in feiner Bruft trage er bas Umt, ibm anvertraut von Gott und Bolf". 3molf Cbelfteine fundigten zwolf Stammen ihren Soch. Uebereinstimmung am Jordan Dil und priefter an. gelben gluge - nein - mehr als bas, biefelbe Mobe findet fich unter Mofeb, Pharao - meldem ber Babl nach ift wohl unbefannt und thut auch gar nichts gur Sache - und Rien-Cong. Ift bas gleich gultig ber Mobegeschichte, ben Mobe : Journalen gewiß nicht: fo hat es bie größte Bichtigkeit fur bie Geschichte bes Denfchen. Er'bleibt fich gleich in ber Rleibung, wenn fie Ginn hat und Zwedmäßigkeit. In ber That ift auf ber Bruft eines Raifers dies Bahrheit fprechenbe Runftgebilde fein Drade, fondern ein "beiliger Cherubh". Odrecen und Freude, Furcht und Liebe. Berechtigkeit und Gnade fpricht aus ihm. Sanft ift die Bunge bes Cherubh und pfeilicharf; jene aibt Beben und biefe Cob. Ift bas Befet im Bufen bes Raifers, und hier auf feiner Bruft, Etwas Un beres? Auch tragt ber Raifer ben Cherubh mahricheinlich aans

allein mit feinem Raiferhaufe \*); und wenn auch nicht, immer bat boch ber feinige noch eine Bebe mehr bie funfte, barum icon beilige Babl? - Um Gebilbe bat fich Befentliches nichts verandert. Der von Dofeh rubt vielleicht, vielleicht auch nicht; benn er fann in gefturgter Stellung - ift bies wirflich die chin efifche?fo gut nach feiner Ungabe gedacht merben, als in ber Aber die Einfagung ober Schildchens . Form zubenben. Eann fich verandert baben, und auch biefer geringfügige Umftand, ob ein langliches Biereck ober bie Augelform modischer fen, führt ju einer nicht geringfügigen Bermuthung, ju biefer: "bag bie beilige Labe ber Egno-,ter tarbformig gemefen fen ober rund". Buften fie fcon Etwas von ber Erdfugel? Der Chinefe foll fic bie Erbe im Bierecke einer Safel benten. Goll .- benn bas Bedachtnis ichmankt bier und vermechfelt mahricheinlich bas ungeheure Reich mit ber Erdfugel felbft. Jenes benft fich ber Chinefe, wie die heilige Labe, als langlichtes Wierect, biefe aber tund. Ihm und feiner Borliebe jum Baterlande, wenn nicht feinem Rationalftolge, läßt fich der Bedanke mohl zutrauen, fein Reich ftebe, wie ber Lebensbaum mitten im Garten, auch mitten in der Erbe ba, ein wirkliches Eben und Paradies der gangen bewohnbaren Belt. Gine

<sup>\*)</sup> Sachtundige werden wiffen, ob nicht ber Drace ben Fries bens - ober Gerechtigkeits Mandarin, ben Staats Diener für Justis und Proving Berwaltung überhaupt, auf seinem Brustschien ber Amts Riedbung, wie den Kriegs Minister und General der Aiger, ankundige? Dann trugen die Kaiserschie Beichen auf ihrem Brusts und Rücenschied Stäats Diener, und dem Chesrubh bliebe die Stre, "Recht und Gerechtigkeit" im Bilbe schon anschaulich zu machen, wenn der Drache nur allein schreckte, ohne zu belehren.

beilige Form icheint boch bas verlangerte Biereck in China ju fenn, und fam babin auf bemfelben Bege, ben fein zum Drache entstellter beiliger Cherubh fand, fen es beilig megen ber Achnlichkeit mit ber Befet. Lade, oder dem Borbange, ber Thure bes beiligen Relts (ber Stiftsbutte), pher mit beiden jugleich. Gin folder Borhang, auch von gelber Seide, ber Rame bes Ronigs war eingestiett in großen Buchftaben zu lefen, erbeifcht, wie Barrow berichtet, im Reiche Unam (Condindina) gleichfalls bie neunmalige Sulbigung burch Berührung des Bodens mit ber Stirne. Go lesbar ftebt hier bes Konigs Dame vor aller Augen, und in Savan ift ber Rame bes Berrichers ein Geheimnis. - Musweisen wird fich bas balb, achtet man barauf. Rigefarence \*) redet von dem allbekannten Gebilde , einer geflügelten Rugel zwischen - ober rubend auf ? - zwei Schlangen". Menderte Dofeb "feine Cabe" ber Eden feiner Safeln halber; fo hat die Mobe nichts verandert. Es gibt bann eine apfel . oder tugelrunde Lade - fie page wirklich jum Thron bedel unvergleichlich - und eine langlicht tafelformige im Bierede, verfleinert am Bruftfdilbden bas Beilige zeigend, mas in ber Labe fonft verborgen mar.

Zweifeln wir nech, daß von Indien aus, oder wo wir in Afien — dafür spricht doch ables — Eden du suchen haben, ins innerste und tiefste und hinterste China der sinnreiche Cherubh — das ist sein Name, nicht Drache — völlig ohne Bunder auf ganz natürlichem Wege kam? Bäre doch auch sein Heiliges, Gesetz Wahrheit Lehre Warnung, mitgekommen! Indostan, oder Caschmir, oder welches Namens das Land sen der ersten Liebe und der ersten Sünde, des ersten

<sup>\*)</sup> f. Beilage II.

Segens und bes erften gluchs - entsendete feinen Cherubh. Aber mird, so Gott will, also gewiß, über ben schoften Archipel der Erde, burch britische Schiffe - Etwas spät in der Menschensprache, nicht in der Sprache bes Ewigen - eben bie sem menschenzeichen Chinanicht auch seine Entrathslung nach geschiedt werben?

... Uebrigens entscheibe Gefühl und Nachdenken, ob biefe .Blatter ben Cherubh erkennen pher verkennen? Aber feine garbe fogar, gu fich wenig und in fich boch viel, ift am Ende noch auszumitteln Soffnung. Oben bemerkten wir icon das ., Gelbe". Roth in Purpur und Od ar lad\*), Abftufungen einer und berfelben Rothe gemilbert ober blendenb, ift allerbings an ber Prieftere Eleidung nichts weniger als Rarben fpiel. Im Begentheile, feine garbe meint es ernftlicher, gle biefe. Johannes, - und welcher Renner! - ertennt in ihr. "bie. Befledungen ber Gunde." Blutichulben und ihre Entfündigung burd bas foonfte . Blut . bes Lammes & Ocharfach mafcht, ben Durpur gleichfam: aus. Unfer, Cherubh entzieht und nun biefer Barbe; benn er gieht. que Blide auf bie.feinige. Menne bas Bufall wer will, bag in China beute noch - und mohl, auch in. Machbarreis den \*\*) und Staaten ... auf ber gelben Farbe, Murbe rubt. und, beinahe ober mirtlich, Seiligfeit, Bom Dachgiegel bis' jur Boben be de ber faiferlichen. Palafte - gelb. bligt und glangt ba alles. Db auch bie, Chenubhe benn felbft unter Dachern und. an .ihren. Eden find, fie nachgebilbet in Europa fager - in biefer Farbe gligen? Nielleicht. In jebem galle führt bas Belbe - fo febr vorgezogen und beilige Farbe ber Tempel wie ber Raifere wohnungen, mahricheinlich eigen auch ben, pharaoni-

<sup>\*)</sup> Braunius de vestitu Hebraeorum

<sup>\*\*)</sup> Bestimmt in Unam ober Condinding nach Barrem.

fichen' - immer weiter und tiefer. Difdungen bes Bilbes mit Bilb, ber Gage mit Sage, Bermechs. Tungen eines Mythos mit bem anderniober feines Bebantens mit einem fremben, find fo gang ju Saufe ba, wo' unfer' C'herubh einbeimifch ift, baf uns bie Babrnehmung befremben mußte, bier mifche fich nicht 8. Dben G.6. etwähnt bie Unmert, bes Gebilde eines Do nin er-Gotte's in China, und bier bemerten wir nur Giniges über bie Ratur bfefes mabren Difchlings, bem Ergeugten aus ben Cherubhim (1 Dof. 5, 24.) und bem Cherubh (2 Mof. 25, 17-22.) entftellt ichen und berabgewurbigt vom beiligen gum profanen, bem Bogel Greif. Er fest, bas fieht man auf bas Rlarfte, ben Rreis (Ring oder Rab?) in Bewegung, von Geficht und Danden', trudt nicht bas etlofdenbe Bebacht. nig, Denich; aber Rafe und Dunt werben gum Och na. Bet eines Ranbvogele, und bie Ruge find Greifen. beine, boch icon bemerkt, ift eines nur ertennbar. . Unwiberfprechlich jeugen bie Pauden fur bas Getofe ber Chern'b bim , und ber fie folagt mit einem ein. gigen Schlägel ift im Gangen ein leibhafter Chrapf oder vergereter Chrubb; Denich und Bogel jugleich. Entschieden ein Difchlings : Gebilbe, bas einer genaue'rn Untersuchung offenbar febr werth ift und viel aufflaren wird. " Huch fo', (vielleicht nur im Umrife) wie bas Auge barüber itrtheilen fann, erfennt es auf ben erften Blid bod in ben Dauden bie Donnerfdlage und im Ochlager ben Bogel Greif. 3m Rreife, ober Birtel und Rad, an bem fie bangen, überrascht ober befrembet fogar ber leere Raum. Jener fonnte Rlugel haben, und, enbigte ber hintere Theil bes Ceibs in einer So lange, bies alles vollständig aufnehmen. Unwillfürlich fragt fich ber Beschauer: ift von bem allen im Urbilbe (Origi. nale) nichts ertennbar? In Muem unwiffend, mas bie

aelehrte Belt über Cherubhim und ben Cherubh bereits entschieden bat, tonnen biefe Beifen außer Bermuthungen nichts geben, und fie vermuthen, ber Daus denfchläger endige fich in eine Schlange, und feine Schultern giere, zwar tein Gefieber, aber ein Flugel. Dagr. Im Berfolge kommt ber Bedanke por in einer Anmerkung nur, ob nicht alle Cherubbim und Cherubbe, rein und vermifcht, in ihren vielfeitigen Bedeutungen und mechfelnden ober vermengten Gigenfcaften bald bes Menschen, und bald bes Thiers, eine Reihe von Nachbildungen und miflungenen Anfichten, (im Provingialismus Chrapfen ober Grapfen) am Ente bennoch auf Gin Gebilde gurudgeführt werden fonnen und mußen? hier wenigstens am dinefischen Donnerer feben mir "Donner und Blig", meiter "Etwas von menfche lichem Befen ", und endlich ,, vom Ropfe bis ju Rugen" einen Bogel. In der That alfo brei in Ginem. Eben fo mifcht fich in ben Sagen genug, und genugend erflarbar; benn der Lebansbaum, von Cherubhim bemacht, mifcht fich mit. dem Erfenntnifbaume, mo der Che. rubh haußt, täufcht, blendetundfpricht. Ermuße te fich in biefer Babe wechfeln und mifchen, mifchen und. wechfeln; wer fu bit bas nicht ober fieht es nicht voraus? Jene hatten ein gegudtes Ochmerd, und nur Gines in ihrer Gewalt, wir tennen es icon; und biefer gudte mit dem Pfeil oder Schwerd feiner Bunge. Gelb bligt ohne. bin im Blige und in ben gelben Streifen einiger Ochlangen . Arten ober in ihren Golbfleden; und Schlangen fann bod jede Oprache "Blige aus ben Bolfen" nens nen. Otrice nennt fie wohl mehr als eine bes Dris. ents. Alfo mas Bunder, bag "Ein Gelb" eine zwiefache Bedeutung Burbe und Beiligkeit erhielt? In einer und derfelben Farbe liebt und fürchtet man Etwas. Im Blige, bem gelben, ift

Schreden; im Golbe, bem gelben, erregt ber Blis Freude. Furcht macht das Gelbe zur — regierenben Farbe; und Liebe zur — gefälligsten. Also Furcht und Liebe regiert! Erifft boch ein geboppelter. Borwurf auch in Einem schon langeher die Menschen, daß sie zu viel Gefältigkeit an Gold verschwenden und zu viel Liebe. Hat vielleicht das Grüne, die Chaliphen-Farbe, was Aehnliches in ihrer Auszeichenung mit der gelben gemein? Mohammed\*) war im Paradiese personlich, und sah wohl in der Entzuckung das Glanzgrüne am "Lebensbaume". Rommt von diesem das Immergrün; dann ist nicht zu wundern, daß Mohammeds Leibfarbe die grüne wurde.

Das Mues - nicht zu viel, weil noch viel übrig ift fagt nicht alles Gelbe vom Gelben. Um & lugel, nas turlich, ertennt man ben Bogel, und über ben Rlugeln - fie maren ja weber zu verkennen noch zu leugnen, ba fie Jedermann fah - vergaß fich eben fo naturlich bie Chlange. Ber bentt auch an fie bei einen geflügel. ten Befen. Allerdings Federn fah man nicht. ber Schlangenleib mar fo umflugelt, bag man ben ebenfalls nicht feben konnte. Go ftute nun gwar ber Vogelfreund ; aber an eine Schlange fam ihm boch feine Uhnung. End. lich gemahrte ober grief fich mas von gufen und Rlauen. Begreiflich mußte nun ber Erichrockene, woran er mar; er fand ben leibhaften Bogel Greif. Den fah zwar noch feine Geele; aber besto mehre mußten taufenb Geelen von feinen Bundern -, er mar felbft bas größte - ju fagen. Alfo ba ift ber mabre Cherubh, ober boch ber ameite, benn ber erfte hutete ben Lebensbaum; aber er hutet ben Baum bes Lebens mit golde.

<sup>&</sup>quot;) f. Beilage III.

nen Uebeln. \*) Da ward aus Abend und Morgen ein Lag und — ber Bogel Greif flog und stand, stand und flog, als Goldhüter. Ganz wie seine Brüder unter dem himmel Edens, die auch flogen und hütesten \*\*). Auf der Brust — aber verdeckt — mögen Adepten, Goldmacher, einen Cherubh, ihren Greif, heute noch tragen. Ihr Patron ist er auf jeden Kall und — ein uralter ???). Er haußt leibt und lebt eigentlich in mitternächtlichen Hochwäldern Asien 's, und eben da,

<sup>\*) &</sup>quot;Mit golbenen Uebeln" habe ich geschrieben für "mit golbenen Aepfeln". Ein arger Schreibsehler; aber kein arges Wort, sonbern ein wahre 6. Und so bleibe es benn im Texte.

<sup>\*\*)</sup> Die Bibel läßt kelnen Augenblick ungewiß, warum hüter voor dem Leb en gbaume ftanden? Ein Garten leb en sollte der Men sch einmal nun nicht führen ober nicht immersort eben isiren. Er ist Größerm bestimmt; darum bient ihm keine Frucht für ewiges Eben leben; barum schreckt ihn bas Schwerd ber Wächter zum Segen, nicht zur Pein; und barum broht und bestraft Gott keines wegs, sondern belehrt und bessert vielmehr durch seine Eherubhim.

<sup>\*\*\*)</sup> Denn sie selbst sind gewiß uralt. Bezalael oder Besegleel, wenn sein Rame "Schützling Gottes" den Mann bezeichnet, der unter dem Schutze des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt Pf. 91, 1. was eizgentlich doch der Kunst von sich zu sagen gedührt, obsichon von Geburt kein Egypter 2 Mos. 31, 3. sondern vom Stamme Juda, der alles Große dem Bolke gab, erfüllt "vom Seiste Gottes" (sosprach ein roh gescholtenes Zeite alter und Bolk vom Künstler), weiß in Suße Bleche und Draht-Arbeit das Gold meisterlich schon und egyptisch zu handhaben, und was ihm Moseh angibt, auße Wort auszusühren. In solcher Zeit, vermuthen wir mit Gewißheit, arbeitete neben der wahren Kunst auch die falsche — der Gold macher.

wo noch fein menschlicher Ruß auftrat. 3ft bas bobe Simaleh-Boburge (fcneeige)für jest bas bochte, wenn es nicht Cimborago's Schickfal bat, wo Briten eine Schweit über ber Ochweit fanden, wirklich ber Urmalb, in welchem der Urgreif horftet und haußt; fo treffen burchereugen und mifchen fich abermal munberbar munderliche Cagen. Muf "Mitternacht" verweißt bie Soffnung ber Abepten, ber betrogenen und betrügenden, aber bald als Gegenb, bald als Beit, bald als Birtung ober Folge von biefer ge. bacht und verftanben: mitternachtliche ganber, mirkliche Mitternachte-Stunden, und mitternachtliche Finfternis, alles ichwantenb unficher und im tiefen Duntel. Beift vielleicht bas erfte auf bie Rabe von Eben, auf ben Baum mit golbenen Difangs, ben Besperiden . Boldapfeln ? Berfpricht wirklich, in ber Ginbildung ohnehin, bas himmelanftrebende Sochgeburge Affens Goldausbeute? Oder gehort gegen: theils die Greifs fage bem nordlichen Ufien und feinen mirklichen Goldminen ? 3m zweiten Kalle will mohl bie Mitternacht nur fagen: allein und gang allein, menn die leute ichlafen - vielleicht ber Bachterche. rubh felbft? - erfinde fich bas Befuchte. Berich wies genbeit Bebeimniß Stille, lauter Gigenfchaften eines achten und geschworenen Golbmachers, ber nichts verrathen barf, auch wenn er felbit nichts weiß, lagen nebenbei in diefer Mitternacht und in der Sage, bag fie die befte Beit jum fuchen und finden fen. Endlich bie britte Mitternachte Bebeutung ift fcmarge bichte tiefe Macht und Duntel \*). Darauf fonnte bie Bibel felbit

<sup>\*)</sup> Gewiß hat auch bie Epiftel Juba bie ewigen Banbe ber Finfterniß, und bie zweite von Petrus bie Retten ber Finfterniß für bie gefallenen Engel gewählt, bas Chau-

führen. Der Baum bes Lebens — hier mit bem Les bensgolde befruchtet — ftand mitten im Garten und wie felbst ber Geift, ober bas Seilige und Bahre bes Baums schon andeutet, barum, bag fich ber Mensch

bervolle icauerlich auszubrucken. Racht Duntel uns Som arae find bie gewöhnlichen Bilber bes Schredens, bie natürlich auch ba jum Grunbe liegen, wo einem greuligen Thiere fein Aufenthalt angewiesen wirb. Aber gans ber Bitternacht und ihrem Graufen gehört bie alte Schlange, wie fie Robannes zeichnet (Offenb. 12, a.) ober ber große Drade, von bem mehr ober weniger bie Draden-Bilber alle, wie fie Ramen haben, ihre Geftaltung erhiels Bielleicht baf fie ber beilige Geber barum alt nennt, weil er fich unter ihr bie Schlange vor viertaus fenb Sabren, bie Berführerin in Gben bachte, .. 3 sh. 8, 44. und alfo wirklich ben bofen Geift in einem feiner wfirbigen Gewande zeigt. Abgemalt, wie bier, ver-, leugnet er fein Erfdeinen in Chen nicht. Die Grund. . Geftalt bilbet ber Schlangenleib, in eine Schlange (desinit in anguem) fich enbigenb. Die Borner gab ibm wohl ber Ceraft, ben man leicht für eine gehörnte Schlange nehmen fann Offenb. 12, 3. 4.. Alles, perftebt fich, ine Riefenmäßige ober toloffal gebacht. Um Enbe. je langer man bei folden Bilbungen verweilt und mahrnimmt, wie fich immer ein und berfelbe Gebante gleiche fam wieberholt, ber an Berführung, Schlangens . Zude,-Rraft und Gewanbheit, Beuchelfprache ber glatten fcarfen pfeilartigen Bunge wieber erinnert, balb von einer wirflichen Solange Etwas nimmt, wie bie Borner vom Cerafte, balb bem Solane genleibe ben Ropf vom Menichen gibt, fober pom Abler Stier und gowen, am Ende brangt fich bie Bermuthung von felbft auf: bie Thiergebilbe ber "Perfevolis. Trummer, in teinem gatle Jagbe "thiere, wie Berber' unwidersprechtich wahr anmerkt, Jund was vor ober nach Rtefias über folche Sinnbilbe "Thiere gefagt fepn mag, haben vielleicht alle fammt

Schicfal! Borte bes erften Sangers, heilig geiftvoll herglich, werden ein Feldgeschrei der Bahntruppen für die mahre Mitternacht ihres Lagers.

Beniger liegt uns hier an ben spatern \*) Cherub, him und ihrer unsemitisch en Gestaltung. Ezechiel benkt noch an einen Cherubh von Moseh, und nennt den herrscher (König) von Enrus, treffend, einen "Cherubh der sich weit ausbreitet und becket" — er bedeckte wirklich die See mit seinen Schiffen — zumal nach den Riesensgebilden von Salomo. Seine eigenen Cherubh im aber sind aus fremder Künstler-Schule, wie die Danielsschen Schöpfungen und die Gebilde der Offenbarung Johannis, worüber sich nach Perber nichts mehr sagen läßt, als daß Beide am Deutschen ihren Mann gesfunden haben.

Machträglich noch Giniges über ben Cherubh, wie Mofeh ihn gießen - Salomo ließ ihn fonigen;

Stelle claßisch, bie Wahrheit wie bas Wort, ber Sebanke bes Dichters, wie seine Empfindung, die Natur wie die ' Kunst. "Bum Lobe bes Schrecklichen" d. i. ben zu preisen, ber eben erst in ber Gewitterwolke schreckte.

<sup>\*)</sup> She wir noch von biesen reben, nur eine Frage für ober gegen Mohammebs grüne hausfarbe: kann grünes Golb mit bem gelben basselbe senn, ober ist grünes Golb Etwas anderes? In West- und Südassen auch im nörd lichen, bann noch im bekannten Afrika und in Guropa selbst, sogar in seinem kirchliche driftlichsten Reiche, hat diese Farbe großes Glück gemacht; nur der Often ist ihr nicht günstig, und China vielleicht am ungünstigsten. Aber wenn nicht der eble Stamm Mohammed's schon bieses Grüne als Abzeichen oder Auszeichnung eigen hatte; so konnte sie der Schöpfer des Chaliphats mit demselben Rechte sühren, wie Chinas Kaiser, ist ausgemacht grün für Gold ein eben so wahres Beiwort, als gelb.

kannte Mofeh diese Kunst nicht? und ift, kaum glaubelich, die Schnigkunst die jungere? — nehen sticken weben stricken hieß. Ueber die Beise (Manipulation) aller dieser Kunstwerke mag Braun bei weitem alles ober das Beste haben von Altem und Neuem. Uebersetzt, auch ohne Zusäte, da hier mit dem Gelehrten der Kunsteler — wie das immer seyn sollte — spricht und benkt, ershielte die Abhandlung, in diesem Augenblicke noch, Leser und Beisall. Ein eigener Weberstuhl für ein hemd ohne Math, im Aupferstiche anschaulich, und genau beschrieben erregte schon Ausmerksamkeit. I ohannes erwähnt des ungenehten Rocks Jesu, er hat sonst für solche Dinge nicht Raum in, seinem geistvollen Evangelium Joh. 19, 23, vielleicht nur einer fremmen Seele zu Dank und Liebe.

Buerft und vor allem billig über die rein unbegreife lichen Königs. Eingriffe in die Rechte der Sitte (Mode). Bar es Glauben seifer, Prachtliebe, Zufall — Gefchmack und Weisheit in keinem Falle — was Salomo den Beisen — hier nur den Prächtigen — Cherubhstoloffe, oder doch Riesen. Cherubhe eingab? Unmodischer ift Niemand als — Woseh. Er bestellt in einer ungebildeten Zeit — so nennt man sie, mitunter auch roh — vom sinnigen Bezaleel, dem Cellini (Bens venuto) seiner Zeit, ein allerliebstes Cherubhs. Paar, zussammen nicht viel über Ellenlänge. Salomo läst sich ein Paar aus kostbarem Holze schniken und mit Goldblech überlegen. Zeder hatte — zehen Ellen Höhe und wenigestens fün Ellen lange Flügel. \*) Wer ist von Beiden

<sup>\*)</sup> hat Salomo nicht alle Bebeutung des heiligen Cherubhs auf dem Gnadenstuhl-Dedel verkannt, und bas ware doch des Beisen unwürdig; so haben wir durch ihn die Stellung wenigstens. Sie ftanden, das heist, der Cherubh stand auf dem Kopfe mit empor geschlungenem Leibe, in oben schon berührter Sturzstellung.

ber Beife? und welcher ber Mann von Gefch mad? Much nur in diefer Binficht, mas mare Ifraelohne feinen Des feh? Ezechiel traumte - machend ober fcblafend? - von biefen falomonifchen Bebilden oder Unbilden; find ihre swei Ropfe fein Traum? Oder fab er wirklich am Cherubh ein Menfchenhaupt und ein Saunt - bier nur der Große wegen fo genannt - eines Comen ? (Rap. 41. ) Aber fie wurden boch nicht ausgeschnitt, wie bie fa. Iomonifden. Unbere bachte bes Beifen weiferer Bater Aber die Cherubhim: "Gott figet auf ihnen, baß "fich rege bie Belt"! (Pf. 99, 1.) Bie groß und mahr! In der Borftrophe: "Jehovah ift Konig, "barum toben die Seiben" erhebt uns ber fromme Belang icon jum Gedanten : "all das Regen und Rubren, Doben und Rriegen ber Machbarvolfer ift anders boch "nichts, als Gifersucht und Deid, Groll und Grimm, bafi Er "ber Unfrige" fcaltet waltet und berricht im Simmel und auf Erten." Eine Bahrheit von David, als Dichter, meifterlich behandelt: "auf Cherubhim, "unfern Befethutern und über ihnen, thront Gott. "Und wir follten nicht Giege gewinnen um Giege? Wir, bie "Beneideten vom Feinde, haben ja boch in unfern Cherub. "bim Alles." In der That hat Bolt und Konig alles. bleiben ihnen Glauben und Befeg, die heilige Lade, ber mahre "Lebensbaum", ben Cherubhe fdir Eindringender und unvergeflicher ift ber Bedanfe: "Religion und Gefet, Gott und Bahrheit, "Dacht und Liebe grunden bas Bohl eines Bolfe und "fcugen es gegen jeden geind" unmöglich ju fingen. Alfo hatten boch die bebraifden Dichter ein unvergleich. liches Mationalbild, benn wie rein iftes und beilig, wenn gleich griechische Dichter im Bilberreichthume ichwelgten, mas jene nicht konnten Much konnen das bie chriftlichen nicht; fie haben doch eigentlich nur Gines, "aber auch bas Ebenbild bes Einen", ber Bahrheit und Liebe felbst ift.

Endlich noch eine Frage: hat fich fur bas Befagte vom Semvelzelte, feiner Lade, bem Dedel berfelben mit dem Schlangen : oder Cherubhpaare, ber gele ben Farbe, und dem Unthiere "Draco" (Drachen) mit vollfommenem Sangenleibe, ihauerlich beffugelt, etwa icon in egyptifchen alteften und altern, neuern und neuften Entbedungen Etwas gefchichtlich Ermie. fenes aufgefunden? Urfprunglich ift uns Drache, als Bort icon fremd, und bezeichnet eine große Urt bon Schlangen - ober auch jede gefährliche? giftige? tobtenbe? -Abbilbungen geflügelter Schlangen werden viele vorhanden fenn; ob auch nur Gine gefieberte? Raum eber nicht. Sautflugel, etwa wie die gledermaus, bas Gichbern, ber Sifch, mit bem Ramen ber fliegen. ben, haben fie mohl alle. Ohne Bedeutung find biefe feber!ofen glugel gewiß nicht. Pflaum und Riel fehlen, um ju mahnen, ihre Bestimmung fen - nicht fur bie Erbe, fondern "fur das himmlische Bebiet bes "Beiftes und ber Befühle." Daran, an die Colange mit zwei gugen und zwei glugeln reihen fich - und nicht an bie Naturichlange - nach ber beiligen Sage, Mothen an Mothen, Lehrwort an Lehrworte. Spruch an Spruche. Nicht ben Ochlangen gilt bas Mues, fondern ber Schlange. "Sauben-Unschuld und "Schlangen : Klugheit" \*) predigt mit bem Bolfsworte

<sup>\*) 3</sup>mei Thiere fieben hier neben einander "wie fie neben einander fteben in der heiligen Sage." Das Sprüchwort nennt die Schlange zuerst; sie war die erfte, die durch Klugheit täuschte; zum andern die Taube, wahrscheinlich dies selbe, die so harmlos oder unschuldig ausflog aus Roabs hand und wieder heim flog zu ihr. Ein drittes ist has Shah

Jefus felbit; und welches Bolt, fab es auch nie Golangen, rübinte ber Schlange nicht Mebnliches nach? Undere Quellen mag ber Schlangendienft allerdings haben; aber feine erfte flieft boch in Eben. Denn mas wir auch von Thiereigenthumlichkeiten oder Borgugen auffinden und rubmen mogen am Schlangen : Befchlechte, Lieblichkeit, Unmuth, Coonheit - ihr gebort die fonfte Linie ober Rrummung - Pract und Spiel ber Farben, Schmucheit und Schnelle, felbft ihre Ralte, mas fie bem Mfiaten und Afritaner empfiehlt, und nahme man noch ben nahrenden und beilenden Schaum gepeitschter Rabbern ober Ottern ju Gulfe, bas Alles erhob fie gewiß nicht gu bem , mas fie ift , ju einem Beltfetische. Der Grund liegt tiefer und führt ins Innere bes Paradiefes. Unglaubliches aller Urt und Ratur hangt an Diefem Thiere, wie zuverläßig an feinem, und vorzugilch - fo menig wir noch von Afrika miffen - in biefem Bunber : Lande.

Darum finden Geschichtskundige Sammlungen ber Mühe werth, in welchen, so vollständig wie möglich und wo möglich nach der Zeitfolge, mas Usien und Ufrika — benn Europa glaubt und spricht nur nach — vom Schlangen. Glauben alles überblickt werden könnte. Was Amerika barüber Eigenes oder llebereinstimmentes hat, wenn auch von jenem nur Beniges, fände hier ebenfalls eine Stelle. Bald ergabe sich dann, ob Wahrheit und Fabel, Geschichte und Sage ben Schlangen gelte, oder der Schlange, dem Cherubh? ergabe sich die wahre Unsicht der Allgemeinheit und Dauer des Schlangendienstes; und ergabe sich, auf wie vielfache Weise Berstand und Gemuth, statt Menschen über Gedansken und Gefühle sprechen zu lassen, in Schlangenause

und Lamm, Ebens Phrat, wie Zerufaleme Jorban, unvergeblich.

foruchen Sprüche Gottes erfragen und hören. Oft — ist vorauszusehen — oft wird der fromme Glaube in diesen gesammelten und beglaubten Nachrichten bitter getäuscht erscheinen; aber das änderte im Wesentlichen nichts und die Geschichte bestätigte höchst wahrscheinlich die Vermuthung doch, oder brächte sie zur Gewisheit: "tein "Fabelthier in der Welt seplehrreicher geworz, den und keines zugleich irreführender, an "teinem hänge mehr Wahrheit und auch mehr "Irrthum, und an keinem erquicke sich der "Glaube mit dem Aberglauben gemeinschaftz"lich so sehr, als das Alles, seit der heiligen "Sage — sechstausend Jahre hindurch — gezusschaft."

3m Rudblide auf bas Bruftichilben bes Raiferrod's in China fowantt bas alternbe Bedachtnif. Cherubb in gestürzter Stellung mit bem Ropfchen am Boden; fo hat er finn : und bebeutungsvoll im Sturge, was ihm Mofeh gab mit feinem: "daß Untlit foll feben "auf ben Gnabenftubl", alfo abmärts. Vermuthlich mar er in die Beltteppiche, mo jeder Cherubh einzeln ftant, eingewirkt ober gezeichnet auf biefelbe Beife. Stehend auf dem Ropfe benet fich ber Lefer bie geflugelte Schlange, menn er glaubt, Salomo habe boch wenig. ftens mit feinen ftebenben Cherubbim bas andeuten wollen; aber genquer erwogen gibt ber fonigliche Beife barüber feinen Aufschluß. Alles ift in feiner Angabe verfehlt und burchaus nichts im Beifte bes großen Dofeh gebacht. Um Lindwurme noch und in Sabfon's Drachen ertennt fich mehr von dem Bebilde des Cherubh, als am falomonifchen.

Endlich jum Schluffe: Die Runftgeschichte gewinget turch die Bibel ein unvergleichliches Bild in der pollendetften Sieroglophe, und bas sprechendfte fur den großen Gebanken: "hüte, wahre, schirme Gesetz und "Glauben!" Wahrheit und Runft einigen sich, dem Auge schon Schrfurcht vor dem Seiligen zu gebiethen, das es noch nicht erblickt. Seelengold beschirmen die schirmenden Wächter. Aus dem Fabelbuche lernt die Kunst nichts vom Hüter leiblichen Golds und irdischer Schäse. Wahn und Irrthum hat ihn erzeugt; die Natur erkennt ihn nicht an; sein Tag ist Mitternacht und sein Leben ein ewiges Hüten. \*) Er selbst eine Lüge lügt noch mit seinem Namen. \*\*) Ab von diesem; er täuscht nur, und wäre sein Leiben und Leben nicht erfabelt, entbehrlich blieb ein solches Wesen doch immer, auch wenn es Gold, statt zu bergen und zu hüten, sogar zu Tag förderte!

Endigen muffen wir mit Mofeh. Belches Gebilbe find feine Cherubhim. Dem Auge wie gefällig und

<sup>\*)</sup> Behauptet die Fabel, ber Greif sterbe nicht; so sagt sie eine große Wahrheit. Ersättigt von den Baum-Früchten, die ewiges Leben dem Genießenden mittheilen, lebt er immer und ewig, Tag und Racht, nur hüter des Golds. (Ob nicht bier wieder sich Sage mit Sage mischt? oder die vom Greife jene viel spätere schuf von Midas Jammera leben?) Welche Lehre! Ohne Ruhe lebt er und ohne Genuß. Bon solchem Lebensbaume durfte der Mensch — jeht fühlen wird — nicht effen.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame Gryph Gryphen als der wahrste ist "in der Beilage II." besprochen. Auch in die Wappen des deutschen Abels hat der Asiate einen Weg gefunden. Wie kam die Greifenklaue nach Deutschland? War sie da vor den Kreutzügen? Gekannt konnte sie senn; aber im Wappen, stünde sie da nicht zu früh? Oder durch die Kreutzüge — daß sie gewählt wurde vorbedeutend? Oder kam sie aus den Kreutzügen — aus dem heiligen Lando selbst, näher wenigstens an Ort und Stelle des horstenden Boaels, als Sie aszeich en vielleicht mitgebracht?

bem Beifte wie gufagend; benn die Form weiß, mas fie mill, und entspricht ber Sache. Dehmen wir aber bies Runftwerk von einer hohern Unficht auf und betrachten es aus bem Standpunkte feiner Beftimmung; ob bann nicht ber Mann Gottes von allen Priefter. Bebeimniffen Egppten's bas ichonfte gugleich mit dem nütlichften nach Alien berüber brachte? Die gelehrte Belt in Europa beschäftigt fich ichon lange mit Bieroglophen ohne gemunichten Erfolg; aber Dofeh entichabigt uns burch eine eingige für hunderte, welche nielleicht ein emiges Geheimniß bleiben. Bunderbar! -Pharaone thaten nichts ohne Priefter. Gie' führten mit ihnen ungeheuere Bauten und fur eine Emigkeit auf. Die Beit erhielt fie nur um ju zeigen, welche großere und wie viele biefer, fie gerftauben fonnte. Sunderte von Ellen meffen Umfang und Sobe ber erhaltenen Dirami. den; aber Pharaones Priefter : Runftler : Mamen erhielten fich mit ihnen nicht. Ein Priefter: Bog. ling läßt eine beilige \*) Labe fertigen "nur britt-"halb Ellen tang, anderthalb Ellen breit, und eben fo "boch, nebft einem thronformigen Dedel, gegiert an beiben "Enden mit einem Cherubh, feine Rlugel ausbreitend, ,als ichattete und ichirmte es bas verichloffene Bei. "ligthum. Ehrfurcht fpricht ber gefentte Ropf aus, und "bie Ochlangen : Windungen bes Leibes bilben unbe-"meret Sandhaben auf beiben Geiten". Und Begaleel's Runftler- Name wird damit verewiget burch Dofeh. 3ft bas Bufall? und wenn; fennt die Befchichte noch einen zweiten? - ber griechische Runftichrant, junger auch, ift biefem nicht zu vergleichen; - ober maltet bier fühlbar die Borfebung? Unwidersprechlich:

<sup>\*)</sup> Sind bie Mumien : Laben in ihrer Form etwa bie-

benn Bahrheit waltet in diesem Gebilde und für seine Erhaltung. Längst Staub mit allem, was sie wahrte, haben wir der Lade Beiliges heute noch unverssehrt, und bei gangen Boltern lebt es fort in Sagen, entstellt bis zur entstelltesten Fabel. Ikt das Bang und Ordnung des Bahren? Kamen die Stammeltern von vielen Göttlichen zuletzt auf Einen Gott? Kommen so nech, bis diese Stunde, die Menschen durch Irrthum zur Bahrheit?

## Nadhwort.

Mus über Bort und Bedeutung bes Cherubh, ober Chroph und Groph, mit einem Blice ju übera ichquen, ift bier bas Berftreute gefammelt und, meldes Ergebnis am Ende nach allen Untersuchungen bleibt, mit menigem angegeben in folgender Ordnumg: Buerft ergibt fich fur Schrift und Musfprache bes urfprunga lichen Borts, bag einmal & ftatt Ch und ph für bh und u ftatt u ftebe. Das Ch hat man nie, wie in Chriftos mit R. Rriftos, Chrift mit Rrift, vermechfelt. Im Singular (ben nur hat es nach Dofeh; benn bier ift in ber That nur Gins, ber Cherubh, einer bem andern gegenüber) fteht es in feiner beutschen Provinzigle aussprache unverkenntlich ba in Grabh ober Rrabh auch Rrabb und Grabb. Dann mogen gum Plural bie vielen auf ben Beltteppichen Beranlaffung gegeben haben. Der Umlaut ,,u" und die Bufate (Augment) Splbe ,,en" find orientalisch richtig; bh fur b, benn ber Bebraer bat beibe Buchstaben; bas Vocalzeichen ju Ch weggelaffen gibt bie Mussprache Chrybhen, bem beutschen Dunbe Brunben ober Grufen, alles vallfommen fprachaeman.

Sprachungemas fprechen wir Cherrubim fur Cherrub him. Ulfo Chrub him, Grub hen, Erpp hen, Grei fen.

Die Bedeutung ift eine heilige und profane. Beide find erkennbar auf den erften Plick. Der beilige Cherubh hat nur zweierlei Gebilde. Beibe find mahricheinlich in Abbildungen erhalten. Die eine, bas beilige Daar fich gegen über, bas Angeficht, b.i. ben Ropf'(feinen Blid forbert ber Gnadenstuhl und mas er birgt) abwarte, und mit feinen, alfo vorgeschlagenen oter porgeworfenen, Flügeln den Thron bedend, bat fich erhalten in dem meltbefannten, egyptifden Com. bole, angegeben am Ende der Beilage II. Mus Dofeb läft fich Baltung, Lage, Stellung nicht bestim. men. Salomo's ftehende Chrubben fonnten auf "gefturgte" rathen laffen; aber ber Beife im Purpur hat durchaus teinen Ginn fur ben beiligen Cherubb. und beffer fuhren uns gewiß die zwei Schlangen unter ber egpptifche Rugel mit zwei glügeln. find drei Stellungen bes Paars, bas fich gegen über ift, ftebend auf bem am Boden liegenben Ropfe, ober liegend:

- 1) find die beiden Enden, oder vielmehr Seiten, Armlehnen, jum Ruben oder majestätischen Salten und Legen der Arme; so bildet das icone Paar die Lehnen felbft, gleichsam die Sandhaben des Throns und Decels jugleich; oder
- 2) ber Thron fteht frei; fo nimmt es ben Raum ein zu beiden Seiten des Dedels, worauf der Thron fteht, liegend; und
- 3) dieselbe Beichnung, nur, daß der Cherubh hier im Sturge, den Kopf am Boden, abgebilbet wird.

Unerläßlich find nach Dofeh (2. 25, 17-20) brei bei

beutende Attribute, ober mefentliche Bezeichnungen: bas Paar muß fich gegenüber fenn; alfo, find es Armlehnen, fo durfen die beiden nicht, wie etwa zwei Sphinge in diefer Bestimmung, gerade aus und vor fich feben; bann muß es feine Flugel (im bebraifchen Dual bestimmt ein Daar) ausbreiten, bag fie ben In a benftuhl bedecken; und endlich "follen ihre Unt. lige auf ben Gnabenftuhl feben". Go gibt ber Gefengeber bem Runftler bie Beichnung an; aber unfre Bezaleele haben fcmerere Arbeit; benn fie feben feinen Cherubh mit eigenen Mugen. Doch ficher burfen fie eine ich one Ochlange mit bemertlich fomuder und feiner Mundoffnung, ein glattes glangendes pfeilfpites Bunglein zeigenb, bas Ropfchen zum Bo ben haltend, mit einem unbefiederten Rlugelpaare und mobl in diefer Gegend unten am Bauche - Bogel. oder Giberen : Rufe, diefe \*) boch eber - wie Dofeb will, funftlich zeichnen. Je geschickter bas Runftpaar ben Thron gwischen fich umschirmend dedt; je fühlbarer ober funftlicher es zeigt, bag bier Beiliges zu mabren fen; und je finniger es ben Debengmed andeutet, als Dedelöffnung zu bienen: um fo mahrer wird bie Beidnung bem Urbilbe gleichen.

Ueber die heilige Deutung felbit klärt uns theils das Cherubh. Gebilde, theils die Bestimmung der Lade, die es, und in ihr noch die Gesetzafeln, schirmt, genügend auf. "Ein National. Schat und himmlisches Geschent, hier niedergelegt, Geset und Zeugnis, daß Gott mit dem Bolte fen, halte fich seint und zu nb Leben an Ihn allein, ist zu wahren und zu beschirmen" das sagen die Chrübhe mit ihren Flüsgeln und anbächtigen Blicken auf ben heiligen

<sup>\*)</sup> Als bie fonetiften?

- Boben. Ale ob fie fich guriefen: "ich mußte nichts "von ber Luft, hatte nicht bas Befet gefagt: "laß bich nicht geluften!" fo fteben fie einander gegen über, und freilich, benft man biefer Rraftworte bes großen Paulus; fo find, wie Abam und Eva ein. ander gegenüber, Schuld und Bormurf fich gumalgen, auch unfre Chrubbe in ber Stellung, einanber Bormurfe ju maden. Mofeh fagt ausbrucklich: "eines jeglichen Untlit ftebe gegen bem an-"bern". Ein verhaltnismäßiger größerer Chrubb bedte mirklich auch, wollte Dofeh nur Bierrath und einen Benkel, eben fo gut bas Bange. Darum ftebt . auch Chrubh an Chrubh in feinen Teppichen. hier anders. Eine nur unter allen Schlangen fun. bigte, log, täufchte; warum reben - benn fie reden wirklich - in biefer Sierglophe zwei mit ein. ander, nicht traulich, fondern entgegen? Umfonft fpricht Mofeh mit feinem Bezaleel nicht Bort für Wort und so forglich, als spräche er mit unfer einem und nicht mit tem finnigften Runftler. Gin bal. bes Bort genügte bem; aber nein. 36m fann ber "Gefetgeber" nicht flar und wichtig genug machen, hier handle fich nicht blos um beilige Runft, fondern um Runft furs Beiligfte. Co fonnen wir mirflich in bie Labe, ben Thren und das Chrubhenpaar, in feine Lage ober Stellung, feinen Ropf Mund und Leib, feine Rlugel und Supe nichts ju viel legen. Alles fpricht hier vom Ropfe bis ju Fugen. Im Paare machen fich Abam und Eva gegenfeitig Beständnife ber Gould; im Cherubh, allein gedacht, erhalt die Berführerin ihre Strafe, frift Staub auf bem Boben und friecht elend. Ratt fich fliegend in alle Lufte gu ichwingen; als Ganges gebiethet die Majeftat bes Throns und Buterin bes Bo. feges, Ehrfurdt, Unterwürfigfeit, Beberfam.

bas fagen bie Ropfden, eine fait mit bem Boben und als wollten fie fich por bem Beiligen im Staube bergen, wie bie Berführten ginft bas Didigt fuchten und feinen bergenden Chatten! Aber Diefelbe Majeftat bietbet auch Onade Buld Bergeibung, 3m Throne liegt bas, und wer es ba nicht fabe, borte boch im Borte " Onabenftubl" alles, mas bem gitternben und verfoulbeten Bergen Erwartungen einfloft und Bertrauen. Unfer einer benft icon an Johannes: "wir faben , feine Berrlichkeit, als bes eingeborenen Gohnes woller " Onabe". Sat vielleicht die Eraftige Bolbung bes Cherubh : Leibs und die Ochonheit ber Ochlangenline beg Etwas von Musficht und Soffnung, neuem Leben und Bebeiben nach alter und erlaffener Schuld aus. bruden fonnen; fo wollte Dofeh folchen Musbrud in allem Ernfte. Darum mag Niemand ben Bormurf fürchten, er febe bes Beiligen in und an ber Late ju viel ober Gingebildetes; eher wird ihm bangen, er bilbe fich nicht genug ein und febe nicht alles, was ba fich feben läßt, wo Mofeh angibt und Begaleel ausführt; er fur Dofeb von Ehrfurcht, und biefer fur Sebovah von Unbetung erfüllt und erfluht. Runft fu mma alteftamentlicher Theologie gibt fo bie beis lige Lade in Ginem Guge Bezaleel mußte nicht, wie Durer, ber Deutsche, mit feinem Leiben Jefu, mas er gab mit feinem In a den ft u ble; aber Do feb mußte, dag er die Beilige rufe, Die Runft, ju ihrer Berberrlichung, um burch bas Beiligfte fich ju veremigen; und er bat fie veremiget, Denn in biefem Gnabenftuble ber gottlichen Majeftat faben aller Augen die froblichen und weinenden ,, Inabe um Gnate"; von daher erwarteten fie Bilfe; vor ibm marfen fich die Betenden nieder; und ihn prieg ber Ganger im beiligen liebe. Go mar er nicht der Stuble ein er von Bolg mit einem Pracht. Ueberjuge. Bild bes Stubis beffen, ber um sich her alles himmlische Beer versammelt, baß es flehe in ungähligen Dienern zur Rechten und Linken (1 Kön. 22, 19,), ihrer aller eingebent gnädig und voll Erbarmung, ift er von Moseh an über breitausend Tahre, noch heute dem Semiten alles in Allem. Johannes, und er wohl am letten, sieht, wie Dan iel den Alten sah in schneeweißem Kleide und weißem Haate gleich reiner Wolle, den herrn auf seinem Stuhle; doch war dieser nicht, wie dort, eitel Feuerstamme. Diesen Inadenstuhl schuf Jesus um in den einfachsten Sit eines lies bevollen Vaters in Mitte seiner Kinder. Anderer, nicht dieser heiligen, Gemüth und Geist in Andacht versensten, die

Cherubhim bes Ezechiel und Daniel. 3hre Composition oder Zusammensetzung erinnert alle in schon an Welt und Zeit, wenn der einsache Gnadenkuhl und seine Schirmer einzig an ewige Gnade des Ewigen ersinnern. Jener erhält sich noch Etwas Tempel. Thums liches; aber dieser einiget und bindet alles Große und Starke auf Erden, so sinnig und geistvoll für die Weltgesschichte, daß seine Chrybhen im Welttempel nur allein Raum und Stelle sinden. Ezech 1, 1 ff. Dan. 7, 1 ff. Offen b. Joh. 17, 1 ff. erklären sich wechselsweise.

Außer bem heiligen Cherubh kennt die Geschichte noch einen profanen, und wir durfen unbedenklich sagen unheiligen; benn dieses Beiwort gebührt ihm wort. lich und sächlich. Alles an ihm ift Lug und Trug. Bom Namen angefangen, erschlich ober errang er sich einen ber schon ften und trägt ihn — was sich aus Beilage II. ergibt nicht mit gutem Gewissen sondern nur — wie der bunkelste hain sich den lichtesten Fleck von der Welt nennt. Endlich beschämte den Unverschämten doch der gerechte Natur-Forscher, gab er anders wirklich seinen

Damen im Rrebegeichlechte, ben unformlichften vielleicht, ben Rrabben. Auch Matur und Befen - bes Thiere ober Unibiere? - ift in ber That eine mabre Profanas tion und die Werke ber Datur eigentlich entheiligend im Bogel und in ber Schlange: Die Riefen . folange, als mare fie nicht ichreckend genug, macht et burd Rlugel und Rufe jum Drachen, an ben unfer un: fterblicher Schiller feinen Beift ve fcwendet hatte, galte nicht die Emigfeit feines Liebs bem berrlichen Gieger. Aber im Bogel Befchlechte treibt er bas Unwefen eben fo bunt, bag der Rammer. Beier, ihm gegen über, einem Rolibri gleicht. Ein folder Bachter - benn bies Umt mafte er fich an - mas foll oder fann ber huten und mah. ren? Alfo, wie Ramen und Ratur bes Unheili. gen, finden wir auch feine Bestimmung. Mues unter einander mifchend, Donner und Blig (Cherubhim mit dem Schwerd) goldne Fruchte und mahres Gold, die bild. liche Schlange und die mabre, Mitternacht als Gegend und als Rinfternig, eticheint er endlich - ein mahrer Robold als Bogel Greif, um etwa, wie die Rlugel bes beiligen Paars ben Gnabenftuhl beden, alle Goldminen zu bedecken im vollendetften Biberfviele. Denn mas iene ber Menschheit bedend erhielten; bas will er ibr, mit feinen Riefenflügeln verbeckent, entziehen. Ronnte er nur, mas er mill; fo murbe hier ber Abler gur Saube ober, bestimmter, ber Gatan jum Engel. Aber er tann mit allem Bofen willen leiber nichts. Unermegliche Golbichate murben, feit einigen Jahrtaufenben feiner But - benn um Ginen Greif freift fich bie Sage gerabe, wie fie nur immer von Einer Schlange spricht - Ufien felbft, wo er fein Befen treibt, und feis inen Goldbergen entzogen. Uber marum flog er auch nicht nach Ufrita? Dielleicht, bag er furchtete, bort eine Ochlange ju finden - als Guterin bes Golds; und

"wir einer herrlichen Aussicht über bie weite Chane und Jas von Baumen umichattete Dorf Ellora. Der ganze "Bugel, beinahe zwei Meilen weit, ift ausgehöhlt und "in weite Sallen und Bimmer umgewandelt. 2118 wir zwei "Drittheile beffelben binabgestiegen maren, befanden wir june vor bem Gingange ber größten Mushoblung, im "Sanstrit Rrylas "Paradies" genannt. Der erfte "ins Muge fallende Gegenstand ift ein Thormeg. "oberhalb, alsauch an beiben innern Seiten beffelben, fieht "man eine Menge Pagoben und Obelisten, bie man bann gerft bemundert, wenn man gewahr wird, bag bas Gange naus einer ein zigen Felsmaffe gehauen ift; aber "vollends fleigt bas Erstaunen und die Bewunderung, wenn "man ben weiten unterirdifchen Borhof betritt, 247 fing "lang, 150 guß breit, und 100 guß boch; wenn man .meiter ben Saupttempel betrachtet, rubend auf einem

viele Priefter und Prieftergenoffen mennen heute noch, meit und breit, mit gleichem Recht basfelbe) und fein Geruch fen fuß vor bem Berrn" (35, 8.) Aber ba irrt er mennend einen ber größten Grrthumer. "Der Berr bat nicht Buft (und findet alfo feine Safe) am Opfer", mennt icon ber opferbeburftige Davib (51, 18. fein mabrfter Befang): und ein trefflicher-Rabih weiß noch granblicher: "ber herr habe tein Boblgefallen am Cobe (Schmerz unb Sammer) bes Gunbers, fonbern wolle (fatt fugen Opfergeruche), bag er fich betebre und lebe (fonder Straf und Buchtigung)" Eged. 23, 11. 14. Aber freilich im Beifte bes 2. S. ift bas nicht, und Egechiel zeich net fich faft evangelifd aus. Bergl. Rap. 18, 21. 25. 28. 32. Denn welche, und wie viele Stellen ber Bibel alten Theile, fpres . den von Gottes Rade, gerabe fo, wie von menfolicher und als mare fie gleichmäßig fuß!" Erinnert bas nicht an bie Philosophie bes Glaubens, welche ben lieben Gott' gu bem macht, was, eben nicht febr liebe, Menfchen wirklich 6" . Linb ??

## Beilage L 4)

Bufattig erhalte ich in diefem Augenblide Finclarente Reife aus bem britifchen lager burch Indien zc. Er fant iB18 nach Rowfah eine (englische) Meile von bent wundervollen Soblen von Ellora, berichtend: "Am "Fuße eines steilen aus rothem Granit bestehenden "Jugels stiegen wir ab. Bom Sipfel herab genogen

Beim Durchlesen bes Sten Bogens toninen ungerusen Eri innerungen an ben sußen Geruch ber Opfer. Wohl möge lich, baß ber Mensch, was ihm suß roch, übertrug auf Gott. Ihn bilbete er immer, in seiner sunblichen Weise, nach seinem eigenen Geschmack und Sinne, Wollen und Meynen. "Brandopfer sind bem herrn ein sußer "Geruch" nach 2 Mos. 29, 18. 25: (hinterlies ein solches Feuer, bem herrn angezündet, etwa noch egyptische Schlacken?) Un Wiederholungen des sußen Gebantens ist tein Mangel; wir lesen ihn wieder 3. Mos. 1, 9. 2, 2: 8, 5. 16. 4, 31. 6, 15. 17, 6. Auch riecht er noch suß, und buftet Suße, nahehin an die evangelische Beit; denn Strach mennt: "des Gerechten Opfer (ber eigentlich tein Opfer braucht, also hier nur" des gesetlich Rechtlichen) mache, hen Altar reich (und das ift, leider, mehr als Mennung, und

"wir einer herrlichen Musficht über bie weite Ebane und "bas von Baumen umichattete Dorf Ellora. Der aanze "Bugel, beinahe zwei Deilen weit, ift ausgehöhlt und "in weite Sallen und Bimmer umgewandelt. Als wir zwei "Drittheile beffelben binabgestiegen maren, befanden wir "uns vor bem Gingange ber größten Aushohlung, im "Sanstrit Krolas "Parabies" genannt. Der erfte mins Muge fallende Begenstand ift ein Thorweg. "oberhalb, alsauch an beiben innern Seiten beffelben, fieht \ "man eine Menge Pagoben und Obelisten, die man bann "erft bewundert, wenn man gewahr wird, daß bas Gange "aus einer einzigen Felsmaffe gebauen ift: aber "vollends fleigt bas Erstaunen und bie Bewunderung, wenn "man ben weiten unterirdifchen Borhof betritt, 247 Ruf "lang, 150 guß breit, und 100 guß boch; wenn man "weiter ben Saupttempel betrachtet, rubend auf einem

viele Priefter und Prieftergenoffen mennen heute noch, meit und breit, mit gleichem Recht basfelbe) und fein Beruch fen fuß vor bem Berrn" (35, 8.) Aber ba irrt er men. nend einen ber größten Brrthumer. "Der Bert bat nicht Buft (und findet alfo feine Gube) am Opfer", mennt icon ber opferbeburftige Davib (51, 18. fein wahrfter Gefang); und ein trefflicher-Rabib weiß noch granblicher: "ber Berr habe tein Wohlgefallen am Tobe (Schmerz unb Rammer) bes Gunbere, fonbern wolle (fatt fugen Opfergeruche), bag er fich betebre und lebe (fonder Straf' und Budtigung)" Eged. 33, 11. 14. Aber freilich im Beifte bes 26. 25. ift bas nicht, und Egechiel zeichnet fich faft evangelifch aus. Bergl. Rap. 18, 21. 25. 28. 32. Denn melde, und wie viele Stellen ber Bibel alten Theile, fpres den von Bottes Rade, gerabe fo, wie von menfchlicher und als mare fie gleichmäßig fuß!" Erinnert bas nicht an bie Philosophie bes Glaubens, welche ben lieben Gott' gu Bem macht, was, eben nicht febr liebe, Menfchen mirklich . . Sinb??

"Elephanten.; und bann noch bebenft, bag biefe gemaltige, win ihren fleinften Theilen, aufe forgfältigfte, bearbeitete Maffe aus bem nebmlichen groben Material beftebt, merpaus die fentrechten Geitenmande gebauen find. "Eintritt in bas Thor fallt ber Blid zuerft auf eine gegene ,,überftebende colaffale Geftalt, etwa geben guß boch, um. ergeben mit Bilb bauerarbeiten (Chade, baf ibre "Beidnungen und Geftalten unbengnnt find!) und zwei "Elephanten. Die Riefen - Geftalt bat eine fitenbe Stel fung und ift roth - bie Granitrothe mar alfo nicht proth genug? - bemalt. Der Borbof bat rechts und "Minte Deffnungen. Un biefer Stelle entbecht man querft pode Bange bes großen pyramibalifden unterirbifden Tem-"pels, neungig Rug boch im (jum?) Mittelpunfteiber Aus-"boblung (bes Gewolbe ?). Coon fontraftiren die bis in bie "fleinften Theile mit, ber größten Gorgfalt, verfertigten "Bergierungen ber Mußenseite. Etwa 30 guß weiter fiebt "man zwei foone Obelisten, wohl 38 Bug bod, und bebedt mit manderlei vorzuglichen Bilbbauerarbeiten, - Bef-"den ? Auf jeden Kall find fie von religibler Bedeutung te. ..- Elephanten lebensgroß, coloffale Buften, und phane .. taftifde Thiergeftalten - auch riefenmagige? "Cherubhim in falomonifdem Geschmade vielleicht? "ober, wo möglich, unnaturlicher? Denn an bie Sage von "Oalomo reicht fowerlich, felbft nach der fühnften Sage, "der einzige Belttempel auf Erden, und mas mehr fagt, "unter ber Erbe - jum Theil in Baut-Relief, jum "Theil in voller Geftalt aus dem Felfen gehauen, icheinen, "aus einiger Ferne betrachtet, bas Gange ju tragen. Jene "Thiere - die phantaftischen alfo? - find in "manichfaltigen Stellungen abgebildet - einige "vielleicht in muthendem Rampfe mit ben nabeftebenben, "andere figend ic. ruhig und untheilnehmend? - Der "Bwifdenraum ber Geitenwande betragt an jeder Chite

wnicht meht als 40 Ruf. 3mifden bem Sauvttempel und "Thormege fieht man viele Bilbhauerarbeiten in neun "Reihen (bie beilige Bahl ber neun Menfchwerdungen viele "leicht?) - von Gestalten, untermifcht mit Affen. Diefe Mollen, wie man muthmaft, auf ben von Rama unter-"nommenen Einfall in Centon anspielen. (Aber fann sibre Unfpielung nicht einen teligios anthrovolo. igifden Grund ober Unlag baben?) Bier Stufan Sofubren in ben großen Saal bes Saupttempels, beffen ,3nneres 103 guß lang, 65 breit und nur 17 hoch ift. "In ben erften Minuten wird man burch bas Bellbuntel "verbindert, bie Gegenftande genau zu erkennen - (baben ybie driftlichen Tempel ihr driftlich gerühmtes Bellduntel "etwa baber? Der Kreund bes Lichts und ber "Belle thut nicht wie Mofeh, ber bie Dede wor fein Ungeficht bieng 2 Ror. 3, 13. -); boch ittagt eben bief Selldunkel, verbunden mit ben coloffalen "Gestalten und Gautenmaffen, vieles bagt bei, bas Bemuth in Erftaunen und Bewunderung (auch Bermundegrung) ju verfenten. (Bie mahr und treffend! Alles fift hier berechnet; aber das Evangelium bes "rech net nichts; und barum rechnet es auch auf fein "Beildunkel -) Die, gegen ihre Bobe verhaltniße "maffige, Dide ber Gaulen fpricht bie auf ihnen rubende Schwerkraft aus ic. Binter bem Allerheiligsten ift ein "Balcon ober eine offene Gallerie, die zwischen bem Saupts tempel und den funf (wohl auch biefe Bahl bedeu-"tend? - ) Pleinern Tempeln umberlauft. Lettere ruben "auf Thiergestalten - aber welchen? - beren in allem 180 - 100 vorhanden find. (Die werden boch von ei-"nem britifchen Riebuhr balb abgezeichnet werden ?-) "Der Baumeifter (Einer nur fur biefes Bunder "irbifder Emigteit? - ) begnügte fich nicht, biefes gigan-,tifde Bert (unter ben gerühmten Beltwunderwerfen

unicht bas erfte und l'egee? -) fin Centrum ju vollen-"ben , fondern auch bie Borberfeite bor Rlipbe boblet er wan jeder Beite. B ober 4 Stodwerte both aus ; berent jebes ,,20 Rug Gobe und eine bedeutende Liefe hat. Diefa Bime mmer batte ich nicht Beit in Augenichein gu nehmen (ein "Bint für Dachfolger). Benn mamermagt, daß bei biefe aunermefflichen Urbeit. blos Deinel und Sammer gebrande "werden tonnten, und daß fie bloti burch: Muffb finng: ben "Felemaffen, nicht durch Berbeiführung ber Materialien, wentftand; fo weiß man nicht, wen, man, mehr bewundern Mou, benjenigen, ber ben Plan entwarf (ben arften "Bebanten fagte ein Berod. Aber welche Boroen "mußten noch folgen, ebe nur von go Couf Glie ber "britte Theil ausgemeifielt mar? - ) ober biejenigen, bie "ibn ausführten ?" Die gange Stelle fteht bier einer Beile wegen, ober bestimmter "ber phantaftifden Thiere" halber. Diese Gebilde ber Phantafie - gewiß ber religiofen - erinnern ju naturlich an Cherubbe, als daß bie Boffnung taufden tonnte, am Orte, vielleicht an ber Biege biefes mofteriofen Dvachen, eben biefelben nach verschiedenen Unfichten Stellungen und Eigenheiten In fo viel noch unbesuchten Tempeln aufzufinden. und ihren Zimmern , bei 80 und 100 wirklichen Thieren in Abbildungen, und nach ber Berficherung bes geiftvollen Reisenden, die oberflächliche Betrachtung, alfo nur Unficht, aller biefer Runftwunder, babe ibn einen gangen Lag getoftet, ift eine Ausbeute von religiofen Daturs und Runftgebilben auf biefem Blaffifchen Boben gu erwarten, wie ben Forfchern noch teine ju Theil murbe. Da bas gange Dorf Ellora mit feinem Begirte icon an Die britifche Regierung abgetreten werden mußte; fo bat Europa gegrundete Soffnung, mit bem Bramabienft und Bhubbabbienft endlich einmal ins Reine ju tom. men. Sollte babei im mabren Solangenlande bie ge-

7126 5 2 6 6 6 7

Plugelte Splange fo leer ausgehen, bag man über ihre verfchiedene Bildung, bas halten ihres Kopfs, vielleicht mit menfchlichem Antlit, und ihre Krümmungen bes Körpers, ihre Bebehrben und Verschlingungen, schmucke und gewande te Steffung, Natur und Farbe, nicht neue Ansichten ober Beftätigung ber alten erhielte, obgleich erwiesen ber Schlangen, eigentlich hier zu haufe ift?

5. 116. fragt aber bie heilige ganfgahl an. Den Grund ber Brage gibt bie Bemertung, baf ber Drage . (Chgrubh) bes chinefifden Raifers, und biefer allen nur, fanf Rlauen haben barf.

## Beilage II.

Die Krage: welche der vielen Namen des Fabelthiers Breif, auch mobl bestimmter "Bogel Greif", ift ber ur. fprungliche ? fubrt unmittelbar jur Bermuthung, im Borte & reif und Greifen das ausländische Cherubh und Cherubbim wieder zu finden. Unfre Gprache bat es mahricheinlich als Gigenthum betrachtet und unter bas Beitwort greifen gefest. Griffe fammt noch bavon in Sandgriffen unverfenntlich und verbunden mit Pfife. fen und Aniffen im Oprudwörtlichen: "alle Griffe und Aniffe tennen und wiffen ". Uber offenbar irrig; benn es gebort ibr burchaus nicht an und fam aus bem tiefen Oriente nach Deutschland. Dafur fpricht, menn auch die Beit feiner Untunft unbefannt bliebe, und, ichen vor ben Deutschen von Greifentlau, die Greife, ac forieben Grophen, in Deutschland gekannt maren:

- 1) daß die brei Grundbuchstaben rein bieselben und vollständig da find, Ch im G, R ohnehin, und Bh, balb in B, bald im ph;
- 2) alfo nicht einmal verftummelt haben wir ben Cherubh im Deutschen Greif, sondern nur, natürlich in fremd Hingender Aussprache, bie felbft auch wieber

beinahe biefelbe ift in ber Schreibart Erpph, Grysphen; benn hier erhalten wir auch sogar das fi aus Cherübh und Cherubhim durch ü, p, wieder zuruck. Wer erkennt und hört nicht im Schreiben und Sprechen das afiatische Chrübhim — so mag phngefähr der Laut gewesen sennt oder vielmehr sont er recht, da der Son auf u oder ü ruht, und die Schreibart im Deutschen Gryphen und Chrubh (Cherubh) oder Chrübh in Schrift und Laut unser Gryph ift. Dazu kommt

3) ein Provinzial Ausbruck, ber in irgend einem Borterbuche fdmabifder Munbarten gewiß ftebt. Stabben \*), oder Krappen, Chrabben, viele leicht, denn ber Schwabe achtet ber Borte mehr ale ibres Lauts, find Riguren, entstanben aus einem vierecligen Papiere, gefaltet und gebogen fo lange, bis es vier Enden erhalt. Das oberfte bildet ben Ropf. bas unterfte ober außerfte ben Schweif, und bie gwei vorderften Beine oder Fuge. Go fteht die Rigur und ift ein Grabb ober Rrapp. Doch fein andes res Gebilde und Bort als Gruph und Chrubh. Dasfelbe Bort ift offenbar Grapf ober Rrapf für Etwas, das verzeichnet und verzerrt, ober gang unformlich und verzogen, urfprunglich gebacht und ausgeführt, ober jufallig migrathen ift. "Das ift ein Grapf"! eine verungludte ober mifgludte Beich.

<sup>\*)</sup> Bur Aussprache bes auständischen Cherubh gehört noch die bekannte Bemerkung, daß "e" in "Che" nicht unser Bocal ober Rennlaut ift und ein bloßer hauch, kaum merkbar, ob das Wort Cherubh ober Chrubh tone? Dann haben auch die Semiten zwei Ch; eines immer mit "a" betont. Also vielleicht konnte tas mit "e" betonte verwechsselt, und Charubh für Cherubh gesprochen werden. Da war Charabh und Chrabt sche in der Rase.

nung. "Du machft Grapfen"! bas beift, bu verfehlft gang bas rechte Bild und gibft dafür ein falssches, unrichtiges, vergerrtes. Alfo wieder: "du machft Gryph en Chrübhim"! oder: "das ist ja gang und gar ein Gryph Ehrübh, wie er leibt und lebt, ein Ungethum und wahrer Vogel Greif"! Bacer in Schwaben bacen vielleicht heute noch Grabfen oder Krupfen, eine Art mondförmigen Gebäcks. Halbsorm also nicht in ganger oder gefälliger Form. So lebt im schwäbischen Munde das hebraische Wort, Millionenmal ausgespröchen, uner Lannt oder verkannt.

Die Beichnung bes Cherubh in aften und neuen Gebilden Diefes fomberbaren Befchopfs mag vielfach fenn, und mahrfdeinlich find einige berfelben immer noch unbefannt, ober Die bekannten vollständig noch nicht gefammelt. nach der Beilage I. ber Ellora Tempel Phantaffe : Thiere. Ber fie zeichnete, gabe - wie mahricheinlich ift bas! finen und ben andern Beitrag ju ben ichon befannten Greifen ober Drachen. Um meiften mogon ble Ropfe abweichen; tain Bunber. Erdumte boch, ober fab in bes Begeifterung, Execiel icon Cherubbim mit amei Ropfen, einem von Den ich en und einem von ? b men. Ses wohnlicher find wohl 2 blers . Ropfe. Gibt es mit einem Odlangentopfe, bem mabren und rechten, gar feine Beidnungen mehr? Bon diefen viererlei Bauptern muß fich, follte man meinen, in Ellora, manches, und vielleicht noch ein und t dandere neue zeigen. Aber treuer bleiben fic bie Abbildungen in der Gestalt ber guße und ihrer Enden, vorzüglich ber glugel; die scheinen wefentlich und find es in ber That, weil bie Bieroglyphe Gefdwindigfeit und Rraft, Leben und Leichtigfeit ausbrudt. Gewiß findet fic auch fein eigentliches Befieber, fonbern nur ein bant. artiges Flügelpagr und ein Giberen : Supparchen.

Nun kommt eine neue Soffnung aus bem Isis Tempel Den ber as für Cherubhs. Gebilde. "An ben "Carnisen beiber Fronten, sagt Ficclarence, hat er ",, das wohlbekannte und berühmte, in ganz Egypten ",, so sehr gewöhnliche Symbol, eine Rugel mit ",, aus gebreiteten Flügeln, ruhend auf zwei ",, Schlangen"". It das am Ende nicht eine Nach-bildung der zwei Cherubhsschlangen auf dem Kunstdeckel der heiligen Lade? Vielleicht nur anders oder nicht recht gefaßte Zeichnung derselben? Oder eine von zenem pollig verschiedene Kunstcomposition für eine verwandte, wenn nicht dieselbe Idee, bei Moseh, und eine neuere Sieroglyphe für die Alteste heilige Sage von der Paradiesschlange?

Sierher gebort noch, daß, neben der blauen Farbe, in biesem Tempel ebenfalls die gelbe vorherrscht, und auch bier ungahlige Figuren an den Banden sind. Bas sich da noch von Belegen für Sagen und Seschichten wird sammeln laffen! Das wiffen wir schon, daß — Figclarence bemerkt es ausdrücklich — die weiblichen Gesichter, die dort Capitaler bilben, afrikanisch sind. Also wahrscheinlich von ähnlicher Gestaltung, wie die bestühmte Sphinx; denn auch sie hat entschieden einen afriskanische n Kopf.

allein icon beweift für - einen Lebrfas ber Soule, ben ber Deifter feinen Jungern einzufoerfen mußte? Beweist bas, und anberes, am Enbe nun wirtlich, daß Er bem Glauben an "Traum : Theo. shanien" ein Ende gemacht babe; fo beweißt biefe Bahrnehmung jugleich, mas oft und viel fcon vermus thet wurde, wie wenig die fammtlichen Evangelien anbreichen gum Entwurfe eines vollständigen Cebre bucht für "ben neuen Glauben." Erinnern wie uns aber, bag, noch fechgig Jahre vor Jefu, große, geiftvolle, tapfere Romer erfchraden ob einem Traume - vielleicht erichrack Muguftus barob felbft noch -: funde bann im Evangelien . Buche nicht murbiger und mabrer Gein Bunber, aus jubifdem Ginn und Bergen alle Traum : Theophanien, in aller Stille. webannt ju baben, ale bas Bunbergebet um gooff legionen Engel, ohne Burde Bahrheit und Er. bauung? Emig, erfannt ober verfannt, geleuge net ober angenommen, ewig bleibt auch diefes Berdienft um die Belt ein Eigenthum bes eingig Berdienftreichen! Aber noch nicht genug:

> "Bie wird Jefus vom Geifte ber Bifionen "oder Gefichte geführt? Wie öffnet 3hm "fich ber Simmel? Bie glangt Er von dem "Lichte besselben? Wie kommen aus himmli-"fchen Bohnungen Verklarte berab ju 3hm?"

Ich, bag boch Jemand bewiese, mas ein Greis im ersterbenen Berzen noch fühlt, bies "wie" sey nichts als Bahrs
heit und Andacht, nichts als Burde und Rube!
Die hehren Gestalten kommen herab; vom Sinaufs
fahren zu ihnen ist kein Gedanke. Bem fällt in diesem
Augenblicke Mohammed und seift Paradies-Aufund Ein-Ritt nicht bei? Gein Pferd — Cherubh

und welcherlei? und wie viele? Fängt Matthaus fein Evangelium un mit Ishannes, dem Täufer, gang so wie Markus; so hat bas Neue Testament auch nicht — Ein Gesicht im Lag, oder Nacht-Traume. Sonst träumt Matth. 1, 19. 20. ein Jude, der Pstegvater Joseph, und eine Seidin, des Statthalters Pilatus Gemahlin Matth. 27, 19: Ist noch ein drittes Traum. Gesicht in unsern Evangelien allen erhalten und erzehlt, als erzehlungswerth?

Bufallig hangt wohl boch nicht, mit bem Ericheinen bes Lichtlebrers, ber Dachttraume Bedeutenheit volliges Berfowinden aus bem Glauben an Theophanien gufammen, und durch fein Ohngefahr gefcab, mas uns auffällt ober boch befrembet, bag bie Junger, fo gerne fie ben Deifter, wie wir miffen, fragen und ausfragen, niemals um einen Traumy mas er bebeute, fragen... Bollton fie, fo viel ihnen traumen mochte von ben zwolf Stublen ber Richter über das Saus Ifrael,, und mas bamit jufammenhangt, auch nicht einen Eraum ihrem Geren ju ergablen gehabt baben? Gein mahrer Bunder. Couler, ausgeruftet felbft mit geiftlichen Baben ju Bundern bes Beiftes und folche freudig an andern ehrend, weiß nach feinem Bermichniffe ber Bunderfrafte (1 Ror. 11.) pon einer Gabe, sbebeutenb. ju traumen und bedeutenbe Traume, au beuten! fchlechterbinge nichts. Alfo wenige Sahre nach Sefu glorreichem Sobe icon ift die lebendigfte Einhilbungefraft, machtig genug, am Sage fic ben Simmel ju öffnen, unfabig einer Traum : Theophanie. Gelbft in jener Racht und ihren folgenden, mo Er ben niebergemorfenen und falt vernichteten Jungern, follte man mennen, un Traume boch unschuldig und gefahrlos fich offenbaren fonirte, wenn nicht mußte, traumt teinem beg Etmas; benn wie laut und frohlockend murben bavon, fehr natur. lich, die Evangelien handeln und zeugen ? Db bas nicht

allein icon beweift für - einen Lebtfab ber Soule, ben ber Deifter feinen Jungern eingue icharfen mußte? Beweift bas, und anberes, am Enbe nun wirklich, daß Er bem Glauben an ,, Traum . Theo. phanien" ein Ente gemacht habe; fo beweißt biefe Bahrnehmung jugleich, mas oft und viel icon vermus thet murbe, wie wenig bie fammtlichen Evangelien ausreichen jum Entwurfe eines vollftanbigen Lebre buchs für "ben neuen Glauben." Erinnern wir uns aber, bag, noch fechzig Jahre vor Jefu, große, geiftvolle, tapfere Romer erfchracten ob einem Traume - vielleicht erichrack Muguftus barob felbft noch -: ftunde bann im Evangelien . Buche nicht wurdiger und mabrer Gein Bunder, aus jubifchem Ginn und Bergen alle Traum Theophanien, in aller Stille. verbannt ju haben, als das Bunbergebet um gwolf Legionen Engel, ohne Burde Bahrheit und Erbauung? Emig, erfannt ober verfannt, geleug. net ober angenommen, ewig bleibt auch biefes Berbienft um die Belt ein Eigenthum bes eingig Berbienftreichen! Aber noch nicht genug:

> "Bie wird Jesus vom Geifte ber Bisionen "ober Gesichte geführt? Wie öffnet Ihm "sich ber himmel? Wie glängt Er von dem "Lichte besselben? Wie kommen aus himmli-"sichen Wohnungen Verklärte berab zu Ihm?"

Uch, bağ boch Jemand bewiese, was ein Greis im erstorbenen Herzen noch fühlt, bies "wie" sey nichtsals Wahrheit und Andacht, nichts als Würde und Ruhe! Die hehren Gestalten kommen herab; vom Sinaussfahren zu ihnen ist kein Gedanke. Wem fällt in diesem Augenblicke Mohammed und seift Paradies-Ausund Ein-Ritt nicht bei? Gein Pferd — Cherubh

vielleicht felbft, wenigstene cherfibifcher Ratur - ift fcwer erffarbar unter einem Reiter biefer Orginalitat (Ur. thumlichkeit?). Er fah felbst am arabifchen Pferbe so viel Ebles und Schones, borte wohl auch von Pferden in Bohannis Offenbarung, und gewiß viel vom beflügelten Cherubh, dem Bogel : Ungetham im boben Rord, und tonnte felbft Runde haben von Ezechiels Chrubbim und ben Dan ielisch en nebenbei; mer mag einem folden Ropfe magen, außergesichtlich, ober gar geschichti lich, nachzuweifen, mas Simmel und Erde biefem Pferbe gaben, bis es bas murbe, mohl noch burch reiche Buthaten bes Gehers, mas es mar? Aber von biefem Parabies - Ritte nun, funf bundert Jahre gurudfebenb; erblicken wir - Stephanus; wie fam ber in ben Sime mel? Und Paulus? Und, eine große Dichter. Matur, Johannes? Bie leicht und naturlich öffnet fich biefen Bimmel und Paradies? Bas wollen fie ba fuchen, finden, feben? Basfaben fie? Bas ergablen fie von baber bes Befehenen ?

Much bas Beiligfte - wie traurig und niederschlagend! - wird ber Entheiligung Preis und Beute, wohin fich bie thranennaffen Blide nur immer wenden! Un beis lia erfaßt, entheiligen Nachbilder, ohne Beift und Bahrheit, Die himmlischen Gestalten in Chrubben (Rravfen). Abicheulich; aber auch himmelichreiend. Denn nun find die himmlischen in Erdungeheuer vermandelt (Rom. 1, 23.). 3hr Borbild ber beiligen Vernunft und Wahrheit, ber Gohn Gottes. erhebt Mugen und Berg über bie Belt hinauf gum Belten . Nater, mobin bas kommt und mo bas leuchtet; boch faum find feine Dachbilder getommen - und fie tamen balb und famen weit -; fo fturgten fie Baffer und Anbeter in einen Jammer von Brrthumern, ungebeurer, als die Ungeheuer ihrer Unbetung felbft.

gefchichtlich Dalai. Lama, Lama ber Große obet Fürstpriester, aus Salem (1 Mof. 14, 18.); Brama vom Sinai; und Bhuddah, schließt er die Neunzahl ber Ankunft Gottes im Bleische, bag man keiner andern warten barf, am Ende gar aus Bethlehem; und kann jest noch die Seele, durch und durch schon erschüttert, bas Erschütternbste benken mit bes Briten Worten:

"bie Religion des Bhubba ift ohne al. "len Zweifel bie, welche in ber gangen "Belt - wohl boch nur bes hochbevolkerten "Ufiens - bie jahlreichften Befenner bat": finden fic bann noch in unfrer reichen Gprache fur foldes Ausarten und Entarten bes mahren Guten und Schonen Borte? Borte für bas Loos ber Menschheit? Und Borte für ein Mitleid, unverwindbar bem Bergen, bas bankbar an Afien hangt, bem beute Europa, fein Pflegfind, weit in Allem überlegen, berggerreifend ges fteben muß: "Afien habe ibm, auch fein Ebels "ftes, unbegreiflich zur Beute gegeben, ben "Glauben an ben Seinigen, ben einzigen "Menichen, burd ben- Gott, nachbem Er "manchmal und auf mancherlei Beife gerebet bat gu "ben Patriarden, am letten fprach mit allen Batern, "und eine Belt fouf, wie die geschaffene nicht mar, eine "freie fur Freie"? Go mahr ift buchftablich ber Prophet von Magaret ein Belticorfer. In feiner Belt, ber fem i. tifden, entbectefich bes Lebens wenig, und Rnechtichaft tobtete noch bies Benige. Die große Belt aber in Ufien Ufrita und Europa, fo weit und breit der Dame Rom ertonte, wie viele hundert Taufend Romer und Romer. Genoffen lebten benn unter biefen Dillionen ein "Den fon. Leben", ober maren eigentlich frei?

Doch jurud auf die viel besprochene Frage: "Barum "ber Bertlarte feine Berklarung fo geheim bielt, bas

"feiner ber Reugen fie bekannt machen burfte,,? Statt ber Untwort bie Rudfrage: ,, machen wir benn heute noch ,, auf bem Martte befannt, mas in Gebanten und Empfin-"bungen unfre Geele Simmlifches ahnet und genießt ?" Aber verklärende Befichte find boch offenbar nichts anders, als geborte und gefebene Bedanten und Ge-Das führt uns weiter; benn bie gehorte Stimme verbient unfre gange Mufmertfamteit. Evangeliften erwähnen ihrer in ber Berflarungs. Geschichte, Matthäus (17, 1 ff.) Martus (q, 2 ff.) und Qutas (q, 28ff.). Diefer an hiftorifdem Ginn und Beifte jenen febr überlegen \*), erflart auch allein bas Pfpchologische " Eine Stimme fiel aus biefer gottlichen Erfdeinung. ben Bolfen" ergablt er in ber Gprache feiner Beit und feines Bolks, bas auch im taglichen Leben ben Donner "Gottes Stimme" ngnnte. Bielleicht ftammt biefe Sprech. meife von Chen ab, und fommt aus ber vermechfelten Stimme Gottes 1 Dof. 3, 3. mit ber andern 1 Dof.

<sup>\*)</sup> Nur Binte baruber fteben in ber Schrift: uber ben evans gelifchen Glauben an Gott zc. Frankf. 1821. \* 6. 52, 132. 144. 163. 259. in Unmertungen, und im Terte S. 22. f. 26. und 3to. "Aber Sobannes fagt bavon fein "Bott"? Freilich; benn er ift Johannes und fennt bie Pflicht bes Schweigen 6. Das mag bie mabre Antwort fenn, auch besmegen, weil fie, außer bem gangen Ginn und Befen bes geift : und liebevollen Refus : Schulers, noch bas für fich hat, baß er auch tiefes Schweigen beobachtet über bie himmlifche Aufnahme feines Berrn, nach Undeus tungen der erft genannten Schrift G. 168-174. Dies berichtis get ober erläutert bas Gefagte G. 133. in ber Unmerfung. Denn fo menia Johannes nothig fand, die Bolte ber Simmelfart aufzuhellen, mochte er nothig finden, feine Anficht von ber Bertlarung und ber Stimme aus bon Bolten bekannt ju machen. Bogu benn ?.

5, 24. Enticieden wenigftens nennt bie Gprache ben Donner ,, Gottes Stimme." ,, Rannft du" fragt bei Sios ber Allmächtige ,, mit gleicher Stimme bonnern, wie ich"? (Rap. 40, 4). Nach David gehet die Stimme Gottes auf den Baffern und er erflart bas felbft: " Gott ber Ehre (Macht und Majeftat) donnert". Cogar "bricht, in bems felben Gefange, Die Stimme bes beren Cebern" Df. 20. Solcher Stimmen verlautet eine ber bedeutenbften nach Daniel: "Che noch ber Ronig (Mebucubne-Bar?) " die Borte: bas ift bie große Babel, die ich erbaut habe "jum Konigshaufe, burch meine große Macht, ju Ehren "meiner Berrlichkeit" ausgerebet hatte, fiel eine Stimme vom himmel (donnerte es): "Dir Konig wird (hiermit oder in "biefem Donner) gefagt, bein Konigreich foll von "Dir genommen werden"! (Rap 4, 28). Der große Bar borte nun ein größeres Bort, als bas feinige, jur bofen Vorbedeutung (Omen malum), und der Donner (Gottes Bort und Sprache) murbe, Bofes vorbedeutend, auf der Stelle überfett: "Dein Konigreich, womit Du prunfeft, foll dir genommen werden "! Baren vielleicht Die romifchen Muguren, gleich ben babylonifchen, Dol. metider bet Stimmen Gottes? Ueberfetten fie, mas bas Bolt bumpf in undeutlichen Donnern vernahm, in beut. liche Sprache? Bar bas Bohlgefallen Gottes (Jupiter annuit), ober fein Diffallen (alio die heute nicht) aus ber Urgeit, von ihrem Ruma verbreitet, etwa aus berfelben chalbaifden Quelle, woraus auch Daniel fcopf. te \*)? Gehort biefes Deuten Muslegen und Ueberfegen ber "Gottes : Stimme" jur Beisheitskunde Ginear's und Me fo potamiens? Wanderte fie aus und verbreitete

<sup>\*)</sup> Die Schrift: über ben evangelischen Glauben an Gott zc. hat einen Wint nur G. 133. bas Augurat, unb S. 199. 228. Rudblide nach Mesopotamien betreffenb.

fich burch Laban und feine Tochter Rebekka! Bar ihr kaiferlicher Verwandter, ober doch Landsmann, mit feinem angebeteten Steine, ihrem Sohne Jakob, im dritten Jahrtaufende, nicht noch ähnlich genug? Erkennen wir im Helio. Gabal (Beliogabalus) nicht den vollendeten Sprer und finearisches Treiben durch ihn an der Tiber, wie am Euphrat und Tigris?

Wie dem fen, im semitischen Glauben ftehen Ordalien, entscheidende Gottes. Stimmen, unerschütterlich fest, und noch die evangelische Zeit erwähnt vier derselben: die erste bei der Laufe Jesu\*), die zweite bei seiner Verklärung, die dritte, als Paus lus bekehrt wurde, und die vierte zur Belehrung des zweifelnden Petrus. Ein Urtheil Gottes ohne Donner hat Lukas in seiner Apostelgeschichte. Stephanus, von des heiligen Geistes \*\*), sieht den himmel offen,

<sup>\*)</sup> Die erste nach Matth. 3, 17. Mark. 1, 11. Aber Lukas ergänzt abermal beibe durch die Worte: "es begab sich, daß alles Bolk (um den Täuser versammelt) sich taufen ließ, und Jesus auch getauft war und bestete, daß sich der himmel aufthat" (3, 21). Ist Lukas nicht Evangelist des Gebets? Ausdrücklich erwähnt er dreimal, bei der Tause Berklärung und Todesang st Jesu, der Kraft und Wunder solcher Unterhaltungen mit Gott in Gebeten. Dier, im Seelenkampse, kommt ein Engel, den Betenden zu stätten (22, 43.); dort wird "da Er betete" die Gestalt seines Angesichts anders (9, 29.), und bei der Tause ist wieder das Gebet alles und alles.

<sup>\*\*)</sup> Glühende Andacht, Inbrunft des Gebets und Borgefühle der Ewigkeit, bas alles fast Lukas nach der vorstehenden Anmerk. in diese Fülle des heiligen Geistes. So sagt er:

"Jesus freuete sich im Geist und betete" (10, 21.)

Welch ein Wort von und für Gebete!

und die Berrlichkeit Gottes, wie fie Zefaias fah \*); aber mehr noch und, was dieser nicht sehen konnte, Je sum zur Rechten Gottes (7, 55.). Bat hier nur das Leuch, ten der Blige sichtbar, die wirklich, als befneten ste ben himmel, unsern Augen erscheinen? Ober war die Geele des Dutders, unabhängig von äußern Eindrücken im entscheidenden Augenblicke, bei klaren himmel des klarksten Gesichts empfänglich? Gewiß das; denn, was sie sah, spricht das reinste Gefühl aus, das eben sich des Sterbenden bemächtiget in Kraft des Glaubens: "ewiges "Leben (Mord entreißt ihm das zeitliche) ist, Gott "erkennen (Er erscheint dem Betenden in ganzer Herre "lichkeit) und den Er gesandt hat (der eben erscheines "ihm zur Rechten des Vaters)" Joh. 17, 3.

Aber bei den erwähnten Visionen, oder Erscheis nungen im Gemuthe, bemerkt die Geschichte den äußern Unlaß ausbruttlich. Ein Gewitter war bei der Zaufe, wie bei der Verklärung, mit Luther zu reden, das Element \*\*), oder Natürliche, was das Ueber-

<sup>\*)</sup> Sef. 6, 1. ff. nach ber Unficht biefer Biatter G. 24. ff.

Eieße sich nicht von bem schönen Gebanken bes geiftvollen Mannes Gebrauch machen, ober bat man ihn ihon gemacht? in ber Lehre von übernatürlichen und natürlichen Offenbarungen? Wirb der Rationalift nicht zusrieden seyn, wenn ihm ein geräumt wird, Ratürliches liege nur so göttlichen Offenbarungen zum Grunde, wie Basser bei der Lause und Brod mit Wein beim Abendmahle? keine Offenbarung sey ganz ohne Element (Raturstoffe?), ist dieses gleich nicht immer, oder sogar nur sehr selten, aufzussieses gleich nicht immer, oder sogar nur sehr selten, aufzussieses gleich nachzuweisen, wie bei den Garramenten? Das genügt ihm gewiß; und warum sollte es nicht auch dem Supernaturalisten genügen? In seiner Benennung liegt dech das Element oder der Ratur, und er kann beitig.

naturliche, Sehre, Simmlifche gleichsam anregte, bag Gottes Urtheil, mit aller Rraft und Bahrheit ausgesproden, tonnte vernommen werben im Borte: mein lieber Gobn! Paulus erhalt im Donner ein Doppels Omen, ben Bormurf: "marum verfolgft "Du mich!" (omfen sinistrum ein bofes Borgeichen) und "das Troftwort: ftehe auf!" (omen bonum) Unoftela. a. 5. 6. Dit Detrus und feiner Bifion hat es genau basfelbe Bemandnis. Er mar auf bem Goller (Dlattbache) und überfab von ba aus ben ummolften Simmel, eben als feine Geele felbft dunkel und mit Zweifeln ummolet mar. Gie mochte gern die frommfte Beidenbitte gemahren und boch fprach bas Bemiffen irrend gegen ben Beiden. "Ein Gottes-Urtel (Urtheil) enticheide"! betet ber Glaubige. Das bonnert ihm ans Dhr: "If"! Aber feine Mugen emporen fich ob unreiner Speife, bereitet aus unreinen Thieren, und bas "ig"! mirb jum bofen Unzeigen. Doch ein zweiter Donnerichlag enticheidet gut und gunftig: "Bas Gott gerei. "niget (rein geniesbar und gut geschaffen) hat, mache "bu nicht gemein (unrein und ju lofer verwerflicher "Speife)"! Die Stimme wiederholt fich bonnernd brei. mal, und Detrus weiß jest aus Gottes Munde felbft: "unter allerlei Bolt, wer Mich fürchtet und

ger Beife, ja fogar folgerichtig anbere nichts verlans gen, als baß man ihm vom "Super" (Supra) noch Etwas beis und zugebe. Herzlich gerne geschieht bas, und bie Lehre vom Sacrament, obgleich kirchlich nur, gibt barüber boch eigenen und philosophischen Aufschluß. Am viel ober wes nig solcher Bugaben mag in ber That nichts Be sentliches liegen, und man verständigte sich darüber bald, versteht sich, baß man bas Uebernaturliche nicht zugeben müßte bis zur Franssubstantiation.

"recht thut, ift Mir angenehm" Apostelg. 10, 23. 15. 34. 35.

Dabei icheint die Geschichte Gottes Stimme nicht immer vollständig ju geben, oder ihr ganges Urtheil nachzusprechen. Go bei ber Saufe Sefu donnert es nur: "ber ift mein lieber Cobn"! - benn bas "an bem ich Bohlgefallen habe" ers flart blos ben tiefen Ginn bes ,, lieber ". Alle brei Evangeliften geben feine Gylbe ber gottlichen Stimme aus bem Donnergewolfe mehr Matth. 3, 17. Mar. 1, 11. But. 3, 22. Aber ale der Gohn Gottes verflart murbe und diefelbe Stimme wieder vom Simmel fiel, bonnerte vernehmlich bas Bichtigfte noch: "ben follt ihr horen"! und treu geben diefes Gottes : Urtheil auch Datthaus (17, 5.) Marcus (9, 7.) und Qufas (9, 25.). Doch fcheint bas nur fo; benn, in ber That, Gottes Ilrtheil: "ben follt ihr horen"! erwartete bei ber Laufe Diemand, und barum fonnte es auch feine Geele im Donner gemahren oder vernehmen. Jefus empfieng die Saufe mit Baffer mehr für ben Caufer als fur fic. 30. hannes follte baburch geehrt und ausgezeichnet merben. Der bedeutende Donner, Gottes Beifallsftimme, galt bem frommen Manne, ber eine beffere Beit einleiten und porbereiten wollte, Eraft feiner Laufe. Welche Chre fur ihn und welcher Segen, vom Simmel herab fallender ") Worte gewurdigt und burch bies Gottesurtheil überzeugt ju merben : ", gedeihen muffe fein Saufwert und im Bolte Sinnesanderung bewirken, weil Gottes lieber Gohn es nicht verich mabe. Spater aber, als ichon Jefus feine Schule gesammelt und feine Bertrauten, Simon Jacobus und Johannes, jur Seite hatte, ba nur

<sup>\*)</sup> Erinnern fie nicht an unfer beutsches Bort: 4, wie aus ben ,, Wolfen gefallen !!?

endlich empfieng Er, außer ber Taufe mit Waffer, noch bie Taufe mit Feuer, Geist, Andacht und Entsuchung. Ihm erscheinen nun jene größere Täufer, als Johannes; Moseh und Elias, unsterbliche Namen, auf welche bas Volk früher getauft wurde, verlassen ihre himmlische Wohnung, um dem Himmlischen auf Erden zu huldigen. Was konnte nun wahrer im Donner vernommen werden als: den sollt ihr höe ten?! War doch Moseh dem Verklärten im Geiste so gegenwärtig, daß er keine andern als mosehische Worte aus dem Gottes-Urtheil nehmen konnte. Denn so sprach gerade der Mann Gottes im Leben auch: "einen Propheten, wie mich, wird euch der Herr, euer "Gott, erwecken; den sollt ihr hören"! 5 Mose, 18, 15.

Bann diese Gottes-Stimme den Namen "Battol" b.i. Lochter des Lauts (Schalls? Donners?) oder vielleicht "Zochter der Stimme und des Borts" in der bestimmtern Bedeutung göttlicher Offenbarungen\*) erhielt? und ob sie nur der hehräischen Sprache, nicht

Dieder sehr brauchbar und anziehend, als bilbliche Sprache, jum Auffassen eigentlicher Begriffe vom Worte Gottes, dem offenbaren den, was sich die Bernunft allein zu offenbaren nicht vermag. Nach ihr erscheinen, nicht Söhne senbern, Töchter bes Worts. Wie sinnreich und wahr; immer muß boch die Bernunft biese Löchter bes Worts zurücksühren auf die Worte der Söhne, und vor allen, auf die Worte des eingebohrnen, um ihres Sinnes und kébens gewiß zu werden. Gebe also der Superanatürlichen Offensharungen, die Benot und Kolot d. i. Töchter, den Söhnen, und vor allen dem Sohne Gottes, zur Deutung? Ein Geschäft, auf das eigentlich der Rationalist sich ans gewiesen glaubt und sühlt.

anbern fe mitifden auch, angehore? bas wird icon ente Bielleicht fommt auch jedes Bort über fcbieben fenn. ben Urfprung (Etymologie) ber Batfol ju fpat? Er mag in ber Matur bes Schalls und Echo felbft Dann fprache bas fur "bie Echo" und gegen "ber Eco" und "bas Eco", gang im Beifte des Mothos von einer Eco. Warum aber nennt ber Semite, ober gewiß boch ber Abrahamite, die Stimme aus ben Bolfen nicht Gobn fondern Tochter? Er, ber alles ausgeben läßt vom Gobne, gedenkt bier ber Eddter, und gerade ba, wo ihn Schall und Stimme wirklich unmittelbar an bas Bort bes herrn, feines Gottes, erinnern? Wer fich barauf ichon geantwortet hat, bem mag die Frage gleichgultig fenn: "ob nicht in "der Tochter felbft boch ber Bebante an ben Gobn "ber erfte und vorherrichenbe fen, gang ber mor-"genlanbifchen Dentweise gemas"? Denn Cohn mare bann Urlaut, und Sochter, ift bas anders ein Wort, Ablaut; jener gabe ben Son an, und biefe fprache ober tonte ibn vielmehr, nur nach. Bort in ber Sprache bes Bebraers (alfo grammatifc) ift mann. lichen Geschlechts und barum Gobn, Stimme gegen. theils weiblichen, wie bei uns. Ginnig macht biefe Sprache bas gebachte, volle, reine, verftanbliche und verftanbige Bort jum ',, Cobne", mahrend, was bem nachspricht ober unvernehmlich nachtont und erft gebolmeticht, überfest gleichfam und jurudgeführt merben muß in ber Ertlarung auf ben Gobn (Logos), feinen Urlaut und Sinn, gebacht Cochter heißt, die Eco. Merkwurdig in Bahrheit und überrafchend mare, wenn ber Cateiner fatum, ale Abkommling biefes Sohns, erichiene; und wie mußte ber Romer errothen vor einem Barbarus, Judaus, Berpa mitten in ber Sprache bes senatus populusque Romanus! Ob aber nicht früher

biefe Seiten vor sich felbit, ob einem folden Gebanken, errothen follten? Sep es; kein Buchftabe errothet. Alfo gewagt und für einen Augenblick angenommen: nicht nur die heilige Sprache der Lateiner und Römer, fondern ihre Relis gions- und Andachts-lebungen, ihre Philosophie der Religion, und mit einem Borte felbst,,ihr Heiligsteb", komme ihnen, wie uns, aus Abraham's Belt.

Borausgefest Fatum ftamme von fari; fo fteht unverfennbar bies Beitwort (Berbum) eigen, allein und ein zig (ifolirt), als wild frember Einbringling, ein mabrer Barbarus in diefer Beltfprache, ber rotunden großtonenden und hochgebildeten. Dicht biegen und beugen eber binben, nicht beclingen ") und conjugiren, will fiche laffen, barbarifcher Urt und Datur; benn es fommt aus ber Barbarei, baber, und febr naturlich, mober bie barbarifden Gachen alle tamen, Omina und Dratel, Aufvicien und Augurien mit aller Gerathichaft, bem Rrummftabe Dreifuß und Rafige fur Drafel . Suhner. Db nicht bamit auch nothwenbig Borte besselben Candes mit fommen muß. ten? Gie famen. Mus dem Zwieflug . Lande (Mefopotamien) ichallt vom Euphrat und Tigris bis jur Tiber: "Dhbharbi! Dhbharbi"! Das e in Debharbi verhauchte fich; und fo vermochte bas Bolk unbeiliger Lippen anders nichts beraus zu lippen, als ein fundhaftes

<sup>\*)</sup> Rur im Worte forum beugt (beclinirt) es sich; aber stolz, und ba noch seine Würde Wahrheit und Bedeutung unentz weiht zu behaupten. Denn sein Anhängsel, die tateinische Buthat "um" verhallt vor dem langtönenden Welt = und Bolks Gebot: "fohr" "sprich' und entscheibe"! In der That ist hier der reine Gebiethton (Imperativus) von dabhar, nehmlich "debhor" nicht zu verkennen im besser geschriebenen und gesprochenen "Dhbhor" tateinisch nach gesechoet for.

Das Hang ihm einem Infinitious gleich, und fatt durch die Bedeutung (natürlich verlateinten die Begen aus Morgenland ihr Dhbharbi) "mein Bort" ins Klare ju fommen, verwirrte nur biefe. Denn alles mar unfaglich baran und ein buchftabliches Cari Rari. Bene mubeten fich zwar bas beilige Bort gu beuten. "Es tomme nicht" mochten fie fagen, aus fterblichem Munde; Eloah Saelohim "ber Botter Gett", allgewaltig und "Eines Sinnes", fpreche bamit: "mein Bort, mein Urthel, mein Enticheid geschehe"! Aber umsonft; fie behielten von aller Erklärung nur ihren Infinitiv: "reden, urtheilen, entich eiben, und bas Bestimmtefte blieb ihnen unbeftimmt, ein reiner Infinitivus. Maturlich ; benn bas molte ibr "i". Dag es bier meus, unfer mein, anzeige, mae einem Lateiner undenfbar. Alfo blieb nur der Berfuch moglich Enticheib Urtheil Bort aus feinem fari herauszubilden; und fo bildete fich ein Bort "fatum". Eigen ift boch wieder und jufallig faum, baß fich ,, der ewige Dhbhar oder Dhphar (auch fur Bhudda lieft man hier und da Phudda) immer nur in ,, um" und "tum" endiget. Diefes mabnet unwillfürlich im Boren an dictum, ratum, factum (mas beinahe beweißt, fatum ftamme von fari, nicht von facere oder fieri), und bringt einen und benfelben Dhbhar, ben logos agenitos, ohne Nater Mutter Geschlecht nach Sobr. 7, 3. (fur unfer Dhbhar eine flaffifche Stelle) ber Scele gleichsam in Derfon vor Mugen. Aber fein Perfonliches gehr unter im "um" und "tum" ber Lateiner. Dugte bas fenn ? Der mar Willfur im Spiele? Ober philosophirte man über den "ungebohrenen Logos", daß er weder dem einen Be-- ichlechte gehore noch bem andern? Dder endlich liegt bem "um" und "tum" bie beilige Sage? ober Lehre? (Philosophem) jum Grunde, dieselbe, welche ber angeführten

.Etelle aus bem Briefe an Bebraer, als bekannt ber evangelischen Beit, Bichtigkeit gibt? - In effari und effatum, fceint übrigens, bat fich, mas die Dufit einen Borfchlag nennt, erhalten, andeutend, mit dem verdorpelten "f" vor die fem habe man noch bes Urwortes "b h" (Schema ober Soma) "e" flar vernommen. Much konnte, nicht unwahrscheinlich, bas echoirte, nachaelippte "Dbbbari mit effari angefangen, in effartum fich fortgefest, mit effatum gefälliger gemacht, und fo jum fatum, effari bann fari, effartum nochher effatum, endlich fartum und gulete fatum ausgebildet baben. Allerdings fehlte bem, mas nicht feblen durfte nach D b und Bb, gerade bas unerlägliche Rb. Das allein' icon befahl; benn es flang fo gebietherifch, wie fein R in ber Belt. Die Reble bes Morgenlanders ermachtigt fich eines Di b und vielleicht eines Doppel b druberein, ohne Muhe. Gie betont ab, gah, ceh, cehh, Euro. paern unsprechbar. Gin ,,8" ober ,, 3" fest ber Uraber fogar noch feinem b vor und fpricht es flar aus. Rein Bunber, dag lateiner Lippen froh maren, bis jum fari bas unerreichbare Dhbharhi ju erreichen \*). Uber bas bei bliebs auch. Das Fartum (fartum) flang harter als bart, und bas r entfiel ben Lippen. Ratum mar boch basfelbe. Go hatten die Lateiner, mas ihre Beifen aus Morgenland, Entscheid Urtheil Spruch, den ewig unwiderruflichen; denn ihr Jupiter felbit,

<sup>\*)</sup> Unter allen europaifch en Lippen find wohl allein tie britis fchen, an den reinen klaren icharfen Ton ihresth gewöhnt. Dhbharhi zu fprechen, die geschickteften. Woher fie
bashoben? Dash mit ph fast wie fklinge, versteht sich. Aber
haben benn wirklich alle Morgenlander kein "f"? Die
Semiten einmal nicht. Im Chine fischen sieht man diesen
Buchstaben oft; fo, fu, und andre Wörter, zeigen ihn; aber
mag er bei Chine sen mehr senn als ph? haben barum
vielleicht auch Eriechen kein "f", weil ihre Buchstaben

mit feinen Göttlichen allen, un terlagihm. Alfo bas 23 ort, tone bes anders ober fo, fie faßten volltommen feinen Sinn: "Gottes Urtheil (Ordal), hochfter Aus. fprud, letter Enticheib". In diefer Bedeutung ertennen es Staatsmanner, Relbheren, Dichter, Alle fugen fich bem - Ratum, bas geichlechtelos, fein Er und fein Gie, maltet und herricht. Bundern mir uns etwa, daß bie Gprache felbit biefe Das tur ihres Ratum annimmt? Bie fonnten mir bas; ber Sprachtprann ift ja jum Spruchworte geworben. Er hat bem Ratum fein Rh genommen, um es bem fanfteften Befen von der Welt aufzunöthigen. Das Bartefte nennt er weichen Mamens "Fatum", und bas Beichfte mit bem hartften Umor. Benem gibt er aar fein Gefchlecht (in ber That ungemein befonnen); aber die fem (finnig wenigstens mar bas nicht) manne liches. Geine Liebe ift fein Gie, fondern ein Gr. Muß man hier bie Sand auf ben Mund legen, wie Paus lus vor Gott, und bitter dem Gefühle Sohn fprechen : "meinft du benn, daß ein Sopfer über feinen Thon nicht ichalte nach Gefallen"? Ober hat ber ftrenge Berr eine wohlthätige Geite, die verfannte? Dachte er benn, baß er bente, dafur fpricht bie Sprache, fein Bert, unbezweifelt - bachte eretwa: Wort ift Bort

morgenlanbische sind? Waren Lateiner? ober Römer? bie ersten Ersinder und Brbreiter, die ,,, f" schrieben und sprachen? Warum, da sie ph hatten, sie doch nicht Filosofia schrieben? Thun wir recht, also zu schreiben, da wir ,, f" und ,, ph" haben? Ist dem Morgenlander nicht auch das eigen, daß sein ,,b" und ,,p" und ,,b" und vielleicht alle seine Buchstaben, Thau nur nicht, h, und wohl ein doppeltes und dreisaches, schon in sich haben, ohne eigene Zeichen, wie wir 4. B.,,p" und ,,ph" (bh haben wir nicht einmal) betzulcheiben ?

Amor empfiehlt sich selbst; lagt ihm sein R. Aber bem Fatum muß iche nehmen, es schreckt, ohne R, shnehin schon genüglich?

Doch von diefem Spibenspiele gurud auf ben Ernft ber Bahrheit. Bas wir, mit Recht, bas große Bort nennen, ift eigentlich "Urorbal", Gottes ewiger Rechtsfpruch. Der Glaube baran ift Leben und Geele der Bibel. In ihr fteht es als Logos, uns unüberfegbar; benn mir haben fein ,, der" Bort, fonbern nur "das" Bort. Dhbharh entspricht ihm volltommen; es ift mannlicher Urt und Ratur, wie wir miffen, und die Erflarung durch Medhabherh, ber Gprecher, genügt hier nicht. Beg Bahrheit Leben mogen an fich (abstrakt) Underes nicht fenn, als mas mir (concret) nennen:' "Begführer, Babrbeitelehrer. Leben se und Beilemann"; aber der Begriff ,, Bort", in diesem einzigen Ginne, ift, in unfrer Beitfprache, abe folutes Bort, und fpricht gleichsam felbft und allein. Es mag berfelbe Beift im Borte fenn, den bie Schopfungs, homne preift, ber "fpricht und es gefchieht, gebeut und es fteht ba"; benn mahricheinlich, ober vielmehr gewiß, nahm aus dem weltberühmten Borte:

"Licht werde"! Da ward Licht 1 Mos. 1, 3.

David seinen Preisgesang auf Dhabharh oder Logos, Wort aller Worte, und, dürsen wir so reden, Worts Ich. Ihm danken himmel und ihre heere leben und Geist Ps. 33, 6. Aus Ichm gehen seine Sprescher aus, immer im Verhältnisse nur zur Echo, die nachspricht. Selbst der letzte, das heißt vollendetste, ist der, welcher in eigenem Namen nicht, sondern im Namen Dhabharh und Logos spricht. "Ich rede nicht "von mir selber oder mein eigenes Wort, sondern, wie mich "mein Vater gelehrt hat, so rede ich" Ich. 8, 28. Meine Lehre (Wort Logos Dhabharh) ist nicht

"mein (fein Deinwort Dhbharbi); fonbern beg, "ber mich gefandt hat" Joh. 7, 16. Deutlicher und lichtvoller laffen fich die Berhaltniffe bes Cogos (Bater) gum Logos (Gohn) unmöglich angeben. Der Gohn felbst bestimmt fie; und nach die fen Bestimmungen, wie konnten mir irren, erflaren mir uns die Borte Joh. 4, 1. "Im Unfange (bes Beltalls) mar Logos; er mar bei "Gott; Gott mar Logos felbft"? 3ft bas nicht bas. felbe, mas Mofeh fingt: Elohim (Logos) ichuf (mit Beginn alles Beginnens) im Unfange Simmel und Erbe? ein Underer, ale Logos, ber, nach David, alle Simmel und Simmels-Seere hervorrief? nicht berfelbe, ber, fpricht er, fo ifts; gebiethet Er, ba ftehts? bedenten wir uns in diefer Gedankenfolge, nur einen Augenblick, bie Borte Johannis; "und \*) ber Logos (bas Bort)

<sup>\*)</sup> Das bekannte "Unb", Stellvertreter vieler Binbungs: unb uebergange (Conjunctione) : Wortchen. Go lefen mir: "und bas Bortward Rieifd, unb wir faben" in biefen zwei ... unb" einen Borterfag: "als (B. 18, nicht vom Geblute bes Aleifches) Logos (ber Sohn) Aleifch ober Menich murbe, unb unter une mohnte ,, zc. bem unmittelbar fein Rachfat folat:" ba fahen wir feine Berrlichkeit zc. Dehr über blefe inhaltes reiche Stelle, boch lange nicht genug, gibt bie Schrift: über ben evangelischen Glauben an Gott zc. G. 104. ff. Aber aus einer fleinen Schrift von großem Gehalte, aus ber Radricht von ber britischen Gefanbtichafte. reife durch China zc. Berlin 1797. gehort hierher noch bie treffende Bemertung bes trefflichen Buttner: "in Putolah, "bem Tempel mit golbenem Dache ju Did echo, in ber chines fifden Satarei, fieht man viele Abbildungen einer "weiblichen Sigur mit einem Rind im Arme. Die Gottin, "(Göttliche vielleicht und nicht eigentlich Gottin?) welche man "in Bonben : (mondifche Priefter etwa?) Tempeln verebrt. "hat viele Mehnlichkeit mit ber Jungfrau in bet driftlichen "Religione. Gefchichte." (Schon Jesuiten . Mifionare fanben

mard Fleifd" v. 14. alfs zu faffen: bag logos (Bater), ben logos (Sohn), als Menich zu Menichen fand,

mit Seufzen und Mergernis biefe Mehnlichkeit. Rur ware bot ihr eine Abbilbung ju munichen, wie mir fie icon von ber Gottlichen, bem Bilbe ber Borfebung, baben in ber Dacart nen fchen Reife. Bielleicht baß fie mit jener verglichen, bas Jungfräuliche felbft anschaulich machte.) "Aus biefen unb "verschiebenen andern Thatfachen ichtofen Ginige in ber Ge-"fandtichaft, baß eine fo große Aebnlichkeit ohne wirkliche "ebemalige Berbinbung nicht Statt haben tonnte." Darüber erklart fic ber finnigere Deutsche vorschtig: "Dawiber last ,fich einwenden, baß bie Rachrichten über ben Urfprung und "die Berfalfdung ber driftlichen Religion in driftlichen unb "nicht driftlichen Gefdichtbudern nichts ron China ermahnen, "fonbern baß vielmehr biefes gand, burch einen unertlarbaren "Bufall, erft nach weit mehr ale einem Sahrtaufenbe ben Chri-"ften bekannt geworben ift, enblich, bag fich aus Mehnliche "feiten nichts Sicheres ichließen lafe, ba verschieden: Urfachen "einerlei Birtungen hervorbringen tonnen. Aber, mas auch "immer von diefer Meinung, beren fur und Biber hier un-"partheiifch aufgeftellt ift, gu halten fenn mag ; fo wirb boch "jeber, ber China gefeben hat, fehr mahricheinlich finden, "baß zwifchen biefem Banbe und Guropa ein fruherer Ber-"fehr Statt gehabt habe, als die Geschichte angibt. Im Kalle, "bag biefes einft bewiefen werben follte, mußte man wohl gar ,auch bas Schiefpulver aus dem Bergeichniffe beuticher Er-"findungen ausstreichen." Aber bie Grunbfage bes Mannes felbit, ber biefe mahren Worte mit fo viel Umficht fchrieb. ermächtigen in ber That Jeben, ber China nach biefen grunbe lich und mahr erfaßten Unfichten tennt, im Geifte berfelben fort, und alfo ju foliegen: "obgleich ein Deutfcher unfer "Dulver unbeftritten erfunden bat; benn fogar die Rabel "von Fauft erklart fich fur briefe Bahrheit: fo hindert bas "boch nicht, einen Erfinder bes chinefifchen Pulvers, eines "folechtern, angunehmen, und nothigt jum Glauben an "eine fruhere Berbindung bes Belttheils Guropa mit bem "dinesischen Reiche burchaus nicht; ben Kompaß ober bie

te? faste Paulus, las er fie, anders ihren Sinn? und fagt er nicht auf die Spibe basfelbe: "ba bie Beit er-

"Magnetnabel mit eingefchloffen. Denn beibe, und bas britte "noch, ber Abbrud von Safeln, fonnte dabin aus Inbien, "ober Eappten, ober von Afien und Afrita jugleich "tommen, bag nicht einmal ber dinefifche Gebrauch bon biefen "brei Erfindungen Ching gur Erfinderin machte." Big bem fen; immer reicht bod, mas buttner mit großer Uebers legung und Bestimmtheit, "bie Jungfrau in ber drifts "lichen Religions : Wefchichte" nennt, über "bie Jungfrau in ber inbifden Religions Befdichte" nicht binaus. Alfo tam gewiß nicht von biefer jene, und vielmehr umgetehrt von jener biefe. Birfliche Ginfleifdun. gen ber Gottheit, aus welchen ein Gott gum Unbeten unter Menfchen ericeint, erlauben und mollen foggr, bas biefer gebohren werbe von einer Jungfrau; benn fold ein Gott wird boch nicht eigentlich von ber Mutter, fonbern "aus Gott geboren." Und fo fanben bie Sefuiten in China fo rein bie Mutter Gottes, bie beilige Jungfrau, als ihre viel fpatere Rirche fie reiner nicht geben tonnte. Romit etwa baber bas geiftvolle Wort ber evangeliften Sprache: ",geboren (nicht erzeugt) von Gott"? Giniges barüber, obgleich unbebeutend, fagen ichon bie Blatter mit ber Muffcrift: über ben evangelifden Glauben an Gott ac. Rrantf. 1821. S. 104 ff. und bie Unmert. S. 105. aber ift überhaupt noch Urfprung ober Genefis ber iconften Ibee einer Jungfrau und Mutter in Ginem menfch. lich en Befen, ohne Rudficht gut nehmen auf ihre evanges lifche Wahrheit, ober völlig unabhangig von biefer; benn fie bat auf ben beiligen Sinn und Beift berfelben nicht ben ente fernteften Ginflug. Ift boch Paulus beffen ber bollaultiafte Berrahremann. Lefe man "ho 8" ober "ho" ober Theos 1 Dim. 3, 16. immer führt bas Dt nfterion ober Beltgebeimnis auf ben Gebanten bes feelenvollen Apoftels unmittelbar: "mas "bie Belt in Myfterien bullte, ober vielmehr wirklich nicht "wußte, mas? ober mer? geoffenbart murbe im "Eleisches bas miffen mir. Er, unfer herr, ift ber in füllet war, fandte Gott feinen Sohn (Logos), geboren vom Beibe, daß Er, im Fleische, Mensch zu Menschen, an biesen letten ") Sagen der Erscheinungen Gottes im Fleische Sebr. 1, 2. fein Wort, das ewige, sprechen könne? Gal. 4, 4.

"Rleifche Geoffenbarte, berabaetommen vom Simmel und babin, "nach feinem Scheiben, aufgenommen " Ephef. 4, 8 - 10. Ein Mann feiner Renntniffe mochte wohl Runde haben, baß bie beibnifden Dofterien über Ericheinungen Gottes, ober bie Gottlichen im Rleifde ber menfchlie den Natur, Muffchluffe gaben ober geben wollten Etwas aus Butolah, und heute noch, auszufunden? Buttner fah bort viele Abbildungen, einer weibilden Rigur mit einem Rind im Urme. Bie viele? Schabe, bas fie nicht gegahlt finb. Doch vermuthlich nur neune? und alle in einertei Stellung? unb bas Rind mehr auf bem Arm haltend, ale in ihm? Gind fie nicht bie neun Jung. frauen, Gottes : Gebahrerinnen ber neun Gottes = Gobne, von welchen wir Brama fennen und Bhubba ben letten? Bas fagen, miffen, lehren, glauben bie Bongen von biefen weiblichen Figuren mit einem Rinb im Urme? Soffentlich werben biefe Fragen alle fcon beantwortet und bie hindoftanifden Abbilbungen ahn. licher Art mit ben dinefischen in Putolah und andern Tempeln bes eigentlichen China (benn bas glaubte por feinen Tatarn: Raifern bod wohl an Fo? ober Brama? ober Bhubba?) verglichen fenn, obgleich bie eben angeführten Blätter über ben evangelischen Glauben 2c. pon bem allen leiber gang und gar nichts miffen und fich boch nach Aufschluffen in ben Unmerkungen G. 18. 19. 43. 44. 93. 94. 109. 118. 119. 180 - 182. febr fehnen.

•) Auch die in dische, oder hindostanische Theologie, hatte ihre Lette Zeit in ihrem Bhubba (Bubbah), dem Neunten ber im Fleisch Erschienenen, aus Gott Gebohrenen, Anzubetenden. Sind ihr biese auch Wortsföhne, Söhne bes Logos?

Diefer ewige Logos ober D'abharh fpricht aus Mofeh, wir wir hörten, und, Jahrhunderte nach ihm, aus David, ober, bestimmter, beide fprechen nach und dolmetschen ben Donner seiner Macht \*). Diese Borts allmacht fennt der gefühlreiche Jesaiast "mein Wort, hort er Gott reden, soll nicht fiei wieden zu mir fommen, sondern thun, was mir gefällt" (55,1.);

<sup>\*)</sup> Siob 26, 14. "wer will aber ben Donner feiner Dacht vere "fteben"? "Gin gering Bortlein "überfest Buthet fon bas Borbergebenbe" gaben wir vernommen (vom Thun und Balten Gottes im Gewitter, von ber gangen Mumacht)} benn (wurde nun bas Rolgende fagen) offenbarte fie fich gang bem menfoliden Dbre, fo murbe bas taub merben. Unveraleiche lich im. Gintlange mit bem Glauben, bag tein fterbliches Muge bie Berrlichkeit Gottes erichage gefahrlos und ohne Geficht und Leben gu verlieren, wie icon oben' angemerkt ift. In Beutungen ber Stimme Gottes im Donner und in res Sinns und Urtheils barf man gewiß nicht bentene Die Donner : Orbalien ober Gottes : Urthet (Entscheidungen und Befehle) find offenbar fpatern Glaubens. Rennt man ihren Urfprung und Untag icon? Ihre Literatus murbe lehrreich fenn und Bieles ertlaren, mas Ertlarung ju beburfen icheint in ber Lehre von "Battol" ober ber Cho, als einem Theile ber Offenbarungen. Bielleicht bas bie Mn fterien ihre Bruder und Bertrauten auch bierin unterrichteten. 3meige biefes Unterrichts mogen, nicht aftronomifche fonbern, aftrologifche Beobachtungen bes himmels fenn. Augurver fammlungen, um "ben Simmet zu beobachten ", (war nicht ber Runftausbruck de coelo observare?) werben ihre Entftehung toch mohl einer frubern Lehre, ben Beobachtungen ber Battol und Rolot, ber Edo und ihren Bieberholungen, mit zu banken haben? Bablen find gewiß auch hier anbeutend und wichtig. Petrus hort nach Lutas (Apostelg. 10, 15: i6.) bie Stimme breimal. Dat man galle von fünf, fieben, und neun?

hat sein neuntes Kapitel im Senbschreiben an die Romer, einem Schreiber, seinem Tertius, vorgesprochen (diktirt), wie alle (denn er schrieb eigenhändig nur eines), eine fühlbare Särte; und darum wohl milberte fein Geikt volles: "in Ihm, von Ihm, durch Ihn sind alle Dinge" das eilfte so feierlich und so fühlbar.

Allerdings ift bas alles nur hinmurf und bebarf (municht auch febnlichft, daß fie tomme) ber Deifterhand gur Musführung. Aber bas blickt boch burch: Schopfungs. Wort, Wort in Eden, Bort an Roah Abraham . Dofeb, Bort burch Jefus, beiliger Logos, emig und ummandelbar, ermectte verbreitete und erhielt durch vier Laufend Jahre mahres Erstaunen und tiefe Ehrfurcht vor dem Bort der Borte "Dhabharh". Der Chaldaer (Magus?) überfette fpaterbin in feine Sprache Dhabharh burd ,,Memrah", und ber Grieche nahm bafur fein geift. und inhaltreiches l'ogos. und Alles geht aus diefem Dhabharh bervor und fehrt wieder jurud, aufgenommen von ihm. Go fteht es viertaufend Sahre (wohl auch Sahrhunderte- noch darüber) in ber Gefchichte, wenn gleich nicht ber Philosophie, boch bes menfdlichen Glaubens. Ge che Jahrhunderte nach Je fu nimmt es Mohammed - wiffentlich ober unwiffentlich? verstanden oder nicht verstanden? gedeutet oder mifideutet ? auf im Roran. Co fteht es in brei Bibeln ber al. ten, neuen und neueften, unter ben Damen Dofeh. Jefus, Dohammed. Der mittlere, ber, wie Pau, lus unvergleichlich fühlt und benet, aller Ramen Rame ift, ober jeden andern entbehrlich macht, erhebt

thue", meinte er, fen ihre Sache. Darüber verfügt er nichts i Ror. 5, 22. "Thuet von euch felbst hinaus, wer ba bose ift", schreibt er. Gben so wenig berührt fein Fatalismus ben Menschen nach bem Tobe; benn er bestorkt jenen auf Geburt Leben und Aob allein.

Dhabharh zur "ewigen Wahrheit und Liebe". Das ift fein Verdien ft. Aber fo ber Geschichte folgend, lösen wir und leicht bas Räthsel, baß, in Siob und Someros, Ein "Ewiger und sein Wort" alles entsscheibe, mögen Göttliche, Heroen, Unsterbliche thun mit und durch Sterbliche, was sie wollen. Fatum ober ausgesprochen ift alles, was gesichehen soll und kann.

Mußer ben genannten brei Beugen, beren zweiter alle für immer entbehrlich macht, findet fich nun fur bas Ratumein vierter ein im , inbifden Magggin", bas gur fechsten Beilage biefen Blattern Mertwurdiges mittheilt. Unter ber Aufschrift: "indifche Dichtungen" ruett es, vielleicht ber lehrreichften, eine, die fich, beutich in Berametern unvergleichlich lieft, ein: " die Berabtunft ber Gottin ( Berabfahrt? ber Gottlichen?) Banga (nicht ber personifizirte Ganges ? Drei Fragen eines Unwissenden auf einmal und mahricheinlich unmißende ober erlebigte und langft beantwortete). Unmöglich läßt fich bie Dacht bes Berhangniges im Blauben bes Menichen von Mofeh bis Dohammed melde Beit! - verbangnifvoller aussprechen, als in ber ericbeinenden - berab : tommenden? ober fabren. ben? - Banga. Der

> - Belt - Allvater, bes Konigs Bitte vernehmenb, redet ihn an holbselig, mit fanft wohllautender Stimme:

Dein großherziger Bunich, o Bhagirathas, Ba-

fen bir gemahrt! Neu ichaffest bu Seil Irvatus Gefchlechte.

Ganga, die altefte Sochter bes Simavan, aber ju tragen,

muß erft Sivas jeboch einwilligen -

(indische Bibliothef B. 1. S. 1. S. 70.). Mag Givas auch nicht Bater fenn ber Givs Divs und Tifels ober bofen Genien; genug, auch der Ullvater tann nur Bitten gemahren, unter ber Borausfegung von Sivas. Einwilligung Rochmehr (S. 58.) troftet ber "bob' Mupater mit Bifbnus, bem weifen, ihm gleich" (S. 61.) bem "Ewigen", beffen Bett ift (S. 54.) bie unfterbliche Ochlange, auf welcher er einschlummert. Bundern wir uns jest noch über bas fatum, dictum, ratum, bas mitten im Glauben liegt und bem Aberglauben alles, wie bem Unglauben, immer boch, febr viel ift? Aber die wichtigfte Rrage: bemune bern wir nicht in biefer hiftorifden Unficht bes Ratal's Beltglaubens ober Beltfatalismus, dag Einer, und ven bem bie Belt es am wenigsten erwartete, Ratum unterwarf ber Beiebeit und Liebe bes Belten: und Menschen: Baters?

## Beil'age IV.

Ueber die Bevolkerung des vierten Belttheils auf der anbern Balfte ber Erbkugel, feiner Gilande Ruften und Lander, fommt biefen Blattern, ein Urtheil verfteht fich ohnehin gang und gar nicht, aber auch feine Befugnis gu, nur ein Bortchen mit ju reben. Dunfler Erinnerungen von dunklen Winten über bas Bebraifde "Pheres" ober "Dheres" "abgeriffen", als ob bas aufabgeriffene Canber beute, fonnen fie blos ermahnen. Entichieden, und bocht wahrscheinlich bagegen, bat gewiß, wenn nicht icon Bochart, unfer Dichaelis in feinem Spicile gium ober in ben eben fo gelehrten Supplementen ab Cex. Much hat Grotius barüber nachgebacht, ber über alles Wiffenswerthe bachte, und eine eigene Bermuthung gewagt. Gie foll feine geographische oder ethnographische Gemahrichaft haben, und ben neuern Entbedungen feinesmegs angemeffen, ober burch biefe beftätigt fenn. Das aber tann boch nicht feine Schrift felbft unbrauchbar machen. bie gewiß lebrreiche Stellen genug haben wird. Gin Mann feines Beiftes, bem fo viele gelehrte Kenntniffe ju Gebot fanden, im vertrauten Briefmedfel mit ben erften Mannern

feiner Beit in ganz Europa (wie wallte fein großes Berg auf bei dem Namen Galilei!), in den Tagen der Seemacht feines Vaterlands, an dem er mit ganzer Seele hieng, mitten unter vaterländischen schweren Kränkungen, und ben edelsten Kampf kampfend für die Welt, gegen Selben, der nur für England kampfte, sollte der über Umerika geschrieben haben, ohne dem Leser heute noch Manches zu sagen, was ihn anspricht und unterrichtet?

Ausgemacht freilich mag in diefem Augenblide fenn, wie jur Beit bes großen Mannes nicht, bag Landungen in Umerifa fattfanben aus allen Theilen ber alten Belt, aus Ufien und Ufrifa wohl die erften. auch Europa blieb nicht zurud, und feine Entdedungen . eines Bin= ober Beinlands, ba Birginien ben Beinftod nabrt, erheben fich mobl über alle Sage gur Bewifheit. Bas auch ware benn an bem allen Unglaub. liches? Allerdings mogt, und muthet oft, ein zwei Laufend Meilen breiter Ocean zwifchen ber alten Belt und ber neuen; aber biefe Breite gab ibm boch, ber jum Meere fpricht: "bis hierher und nicht meiter"! Siob. 38, 11. Pf. 104, 9. Jer. 5, 22. juverläßig nicht auf einmal. Wie viele ber Gintauchungen mochten folgen, ehe fie entsteben und, fo meit, brei Belttheile vom vierten abtrennen und entfernen fonnte? Bemiß bieng Umerifa mit feinen Gilanden gufammen, und zweie taufend Meilen Erdboben tauchen fich ichwerlich in Ginem Oceane fogleich unter. Unfre neueften neuern und altern Geefahrer und Beltumfegler entbeden auch von Beit zu Beit neue Gilande bes Beltmeers, jur Beftatigung, bag früherhin ungleich leichter von Infel ju Infel nach 2 merita ju kommen mar, als eben jest. Bielleicht baf fleinere Beispiele die größern, von Umerika und Australien erborgten, aufklaren. In fruberer Beit fegelte man von Indoftan nach China burch hilfe ber Gilande, mie

die Wels teine schoneren aufzuweisen haben fou, mahrsscheinlich sicherer, und land an land lag sich näher; so wird von den Rurilen behauptet, daß sie früher weniger auseinander gesprengt waren; und dasselbe mag der Fall mit den Eilanden der entgegengesetzen Seite senn. Eben dieses Bewandnis wird es mit Umerita haben und mit Australien. Auch in diesen ungeheuern Welteis landen mochte man vor Alters Unnäherungen leichter gefunden und Säsen gekannt haben, die heut zutage nicht bekannt sind.

Dabei brangt fich eine Frage von felber auf: ", bat man benn Spuren von Megern in Amerika vor ber Beit, als ber menichenfreundlichften Monche und Priefter einer - ift fein unfterblicher Name nicht las Cafas? ihre Ginführung, aus ben ebelften Grunden, aber boch ungerecht gegen die armen Schwarzerde, bewirkt bat ? Ihre Beantwortung icheint Ginfluß auf Die Richtigkeit ber Unficht ju haben, welche bas gesammte Menschenge. fcblecht, bas weiße gleich bem fcmargen, in einen Befichtspunkt, als Rinder eines und besfelben Eltern pa ars, auffaßt, ohne bag irgend ein Zweifel barüber in Die Geele fame, ober, fommt er auch, nicht entfernt murbe. Denn einem Bunder gliche doch bie Bahr. nehmung, mare wirklich entschieden, Umerika fenne, por ben eingeführten Regern, feine Menschen biefer Urt und Farbe, bag, unter glien Un tommlingen aus Ufien, auch nicht ein Cham : ober Samite dabin fich verirrt, und fein Geschlecht eingeführt und verbreitet hatte, wie feine Bruber Gem und Japhet. Gie maren ja überdies feine Berrn, batten großes Sausgefinde nothig, und nahmen biefes mohl, Eraft bes vaterlichen Rluche, aus ihres Stlaven. Brubere Belt und Ceuten. Mit ber Schifffahrt, in ihres Batere Sagen icon be-Fannt, entstand ein neues Bedurfnis, und nicht nut

Saus. ober Relt forberten Oflaven, fonbern nun auch bie Schiffe, mochten fie noch fo unbeholfen fenn, und viel. leicht eben befihalb ihrer um fo mehrere. Gemif alfo dienten Chamiten unter Gem und Japhet. biefer gefchichtlichen Wahrheit erlaubt fich wohl feine Seele zu zweifeln. Aber ift bem fo; bann mogen allerlei Zweifel aufsteigen und ichwerlich unterbruckt merben ton. nen, ein eigenes Bewandnis habe bas Dichterfchei: nen urichwarzer Menichen in den großen Beltinfeln Amerika und Australien. Von einem fremben Lande, Egypten, eingeführt und theuere Rauf: manns, Maare, mochten fie jum Baffer : ober Geebienfte ju toftbar fenn, und vielleicht auch, aus anbern Brunden, baju nicht gebraucht werben. Unter biefen, hiftorifder Scharffinn wird andere icon angegeben haben und beffere, fann boch diefer Doppelgrund auch eingewirkt haben, einmal, bas Beimmeh (und bas afrifanifche hateinen Saupt: oder Buggrund, mehr als bas fcmeizerifche); fo wie noch die Wildheit fdmarger Stlaven, über welche Bater Doah icon feufate, find andere die Bemerkungen über den Urfprung der Blutgefeße 1 Mof. 9, 4-6. gegründet, wie berfelben in biefen Blattern, obenbin nur, Ermahnung gefchiebt. Offenbar maren Schmarze bann als Musreifier ober Meuterer fehr ju furchten und teine Stlaven fur ben See . Dachen . ober Schiffs . Dienft.

## Beilage V.

Bewiß vermogen alle Bibelanstalten in ber Belt und ihre gefegneifte Dauer, frommer Bunich aller Berehrer und Rreunde bes heiligsten Buchs, bas nicht zu fprechen, mas felbit bie Bibel fur fich ju fprechen vermag. Das gilt von ihr nicht allein nach ber Bemerkung: "Gottes "Bort fen ein zweischneidiges Schwerd, burchbringend "auf Bein und Mark, als Richter fogar ber Bedanken "und Bergens. Befühle" Seb. 4, 12.; fondern auch von ihrem Beichichtlichen. Mehr gibt bas, als Ber obotos, und, weiter hinauf führend in die mahre Urgeit, erhals ten wir durch die Bibel heilige Sagen in Bahrheit und Beift, wie ichwerlich andere aus ber gangen Menichen : und Bolfer . Gefdichte fich finden. Oder feht nicht wirklich bis diefen Augenblick die heilige Runde ,, vom Sunbenfall" als einziger Obeliff in ber Belt ba und ichonften Ochmuckes? Cagt fich mahrer benten. reiner fühlen, und iconer fagen, mas in 1 Mol. 3.

1-19. \*) gebacht empfunden und gesagt ist? Ueberragt biese heiligste ber Sagen nicht alles weit, was uns die gange Beltmythologie jum Bewundern aufstellt? Oder hat sie nur Etwas ähnlich Schönes, Schöneres ohnehin nicht, bas auch für das Weltwort: "allein das Wahre ist schön"! aus einem Kunstwerke dieser Gattung in (afthetisch? schönerm Style spräche?

Aber noch des rein Geschichtlichen gibt die Bibel fo viel herrliches und was sich anderswo nicht findet, daß ihr gewiß, wie neuerlich der herodotischen Geschichte wieder die ersten Manner das Zeugnis der Treue geben, ebenfalls Zeugnis um Zeugnis, wie unentbehrlich sie der Weltgeschichte sen, wird ertheilt werden. Schon der große Bataver van Groot und der sinnige Forscher van Dahle, späterhin besonders Ustrüc, der Gallier, geben darüber unvergleichliche Winke. Doch brachen auch hier die Bahn Deutsche. Die Verdienste Michaelis hat Europa schon anerkannt, und die eigenen seines größten Schülers nicht minder. Wie der unvergleichliche Grotius, hätte er solchen Tag der Vibelkunde gesehen, sich würde gefreuet, und welche neue Verdienste um sie erwerben haben!

Im Allgemeinen empfiehlt bas ichon die geschichtlichen Sagen und Erzählungen ber Bibel und fpricht fur ihren entschiedenen Werth, baf fie einer eigenen und bestimmten Ecopfungs Worzeit, über welche gewöhnlich Bolks

<sup>\*)</sup> Auch unendlich weit, wie in der Beilage VII. dies heilige Gemälde seinem Urbilde fast in jedem Zuge nachsteht, erzhält es doch des Großen Wahren und Schönen immer noch so viel, daß es den Leser anziehen, ergreisen, und zum Wunsche nöthigen muß: möchte doch unsre Sprache von ihren heroen dieses, sur Immer" in einer vollendeten Uebersehung erhalten!

fagen in munberlichen Ungaben fich erschöpfen , auch mit feinem Borte gebenft. "Uranfanglich fouf Bott himmel und Erde" beginnt ein Lied, ber Schöpfung gefungen vor vier Taufend Jahren, bem unfre Literatur, gangen Umfangs, ein zweites umfonft gum Begenüber auflucht. Gine Beile trifft bas Biel, wie gange Bucher über bem Unfang aller Dinge nicht babin treffen. Aber ber große Bebante wirb nur hingeworfen; benn bem Ganger liegt fein Gledchen im Beltall, feine Erbe, er fingt ba, am Bergen, und fo befingt er nur fie. Bieber einzig beschreibt ober malt er mit funf Gniben ,tobu ma bobu", jum Baubern in Bauberbucher aufgenommen #), ihren Buftand unmittelbar nach ihrem "Gintauchen" ober "Auftauchen,, ? benn Waffer umfluteten fie. Rur lebenbe Befen bes Restlands, vom Stein bis jum Menichen, ift bas feine Belt und mehr nur überhaupt eine gestaltlofe Maffe (rudis indigestaque moles), wie fich unmoglich funf Golben in neun mabrer überfegen laffen. nachdem endlich die brutende Luft ihre Macht aufgeboten und, mas nicht ablief von Bemaffern, in Bolten eingefogen, in Erbe gezwängt und völlig nun übermaltigt hatte; be feimte Gras und Pflange herrlich, Geftrauch und Baume gebieben, swiften himmel und Erbe mogten Schagren Beflugele, Thier an Thier reihete fich munberbar, und bas Bunderbarfte, ber Denich, erfchien als "Geele" von biefem Leben allem. Allerlei murde von Riefen und Riefen-Findern, ihrer Cange Graufamteit und Macht, als einem, Gott felbft befriegenden, Befchlechte, gefprochen; aber ichlagen mir nur unfre firchliche Bibelüberfetung auf, und mas man von ben großen Leuten und Menfchen fpaterbin gefabelt \*\*) bat:

<sup>\*)</sup> Im berühmteften ber Prager Bibliothet.

<sup>##)</sup> Aber auch bie Fabel und ber Mpthos weifen hier auf eine Borwelt anberer, fraftigerer, coloffaler Menichen.

bier lefen wir bavon bas Babre. Ochon fruh lebten niche blod Einzelne von mehr als gewöhnlicher Menfchen . Große; fondern gange Stamme geichneten fich burch gange vor andern aus. Gine Lifte von Stammen gibt uns Mofeh (1 B. 15, 19-21); und einer bavon find Riefen ober ause gezeichnet größere Menichen, als andere und erhalten bavon ibre Benennung: ,, gewaltige große wunderbare Leute". Stehen fie benn als Fabel ober als Bahrheit, erbichtet ober weil ihrer viele wirklich lebten, in biefem Stamme. Bergeichniffe - ? Gie heißen Rephaim. fie mitten unter Renitern und Rebusitern Plat finden, über bie wir feinesmegs wortbeuteln (etpmos logifiren) und fie vielmehr fur Stammnamen nehmen; warum nehmen wir biefe, nach ber Wortbeutung ober Bebeutung, einzeln beraus? Gen es inden auch mobl ae. than, und bezeichne der Rame Patagonen ober groß. ichlagige Menichen, bleibt Do feh bann nicht "Mufter fur Boltsichilderer (Ethnographen) "? Ift eine Gnibe nur erfichtlich von Ungethumen mit einem Muge mitten in ber Stirne? von einem Riefenmaße, bas alle Menichen gu Zwergen madit? und von himmelefturmern? Von allem bem auch nicht ein Sauch. Patagonen sah man erst por breihundert Sahren; und mas fabelte nicht die Belt ben Entdeckern Bunderliches von ihnen nach? Sahrhunberte vor Abraham ergablt von Riefen uns Mofeh in ber That - nichts, erkannte er in ihnen auch ihr Gefelecht. Bit bas nicht Etwas ober viel fur bas Beugniß feiner Einficht und Treue, wenn er von Bolkern und Bolkestämmen redet? Allerdinge bemerkte er icon früher (1 Dof. 14, 5.), daß ein Fürft mit feinen Dach.

und was die Naturforscher neuerlich von Colosialthieren und Baumen entbedten, find Ueberbleibfel bes Tohu ma wohu, beffen Umgestaltung Mofeh beschreibt.

barn bie Riefen geichlagen habe. Gollen fie denn immerbin, in unferm Bortfinne ,, Riefen" gemefen fenn; ift nicht ichon bas ein ethnographisches Berbienft, bag er an fie bes Abentheuerlichen nichts verschwendet ? Im vierten Buche gedenkt er (13, 34.) ber Enaksichne. Und mie? Die Rundschafter (eben nicht Belden) fagen aus: "fie find uns ju ftart", und, fegen noch hinzu funbichafterifc: "bas Cand, badurch mir gegangen find, ju erkunden " (frioniren), friffet bie Einwohner, "(Unmögliches ,, nicht nach bem , mas mir fcon miffen , ober wenn ach ,, nicht mahr, bennoch Beweiß, an Menschenfreger habe "man fcon bamals, als an nicht Unerhörtes, ge-"bacht ") und alles Bolt, bas wir barinnen faben, find "Leute von großer gange". Das ift alles. Dimmt man baju, bag bie Ifraeliten bes Kriegens icon berglich fatt hatten, und ba fie Egoptens ,, Fleifchtopfe vergebens auszuegen" munichten, eines boch "Frieden und Rube" fuchten; fo muß man fich über die Dagiguna ibrer Musbrude munbern. Gie fagen nichts aus, als "lange Menfchen faben wir, und wir maren" por unfern eigenen Augen, und vor ihren, "nur Seufdreden". Offenbar fprudmortlich und mehr nicht als ,fehr viel fleiner" Bergl. 5 Dof. 9, 2. Bas andere Rund. ichafter in bemfelben Berhaltniße melben ober ausfagen wurden von entdecten " Enats. Ooh nen"? Nad Do. feh Sob macht uns Jofua mit einem "Riefen" befannt (12, 4), ber noch übrig mar. Also war ber Stamm offenbar übermunden und nichts weniger, als ein Litanen : Gefchlecht. Befchrieben ift er (5 Mof. 5, 11): "ber Konig Og ju Bafan war allein noch übrig von ben "Riefen. Giebe (und wer fabe nicht auf?) fein eifern "Bett (bod mohl bas altefte und Solz, icheint faft, mar

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 65 ff ..

"nicht feiner gaft gewachsen) ift allbiet ju Rabbath "(alfo berühmt burch feine Bettlade, wie heute noch ", mander Ort nur burch Bettladen berühmt murde) neun "Ellen lang, vier Ellen breit und eines Mannes Elle hoch ". Auch fur bie alte Elle mag biefe Stelle wichtig fenn; benn fie fpricht von Ellen überhaupt und von einer Mann selle. Diefe vom Mittelfinger jum Schulterblatt gerechnet, bie große, mar alfo nicht jum Deffen ber Riefenlange, fonbern bie fleinere, unfer Ochub vielleigt? Bit nach biefer Goliath gemeßen "feche Ellen und einer Sand breit (mit bem Bewichte feiner Baffen muß bie Lange im Berhaltnife fenn ober jen es nach biefer abgeschätt werden); mas finden wir bann an foldem Enatsschne Sonderliches, ober, wenn das auch, Unmogliches? Um biefe Beit maren Raphasfehne, fonderlicher Lange halber berühmt; aber fie wird nicht bestimmt 2 6 am. 21, 16 ff. und (v. 20) nur eines langen Mannes gebacht, bes erften Bilfingers ober Bielfingers. Er jablte an Sanden und Rugen feche Finger, alfo vier und zwanzig. Bas die Beltgeschichte nun von folchen Menichen fpaterbin ergablt, erfahren wir hier fru ber und in der That mit mufterhafter Umficht Besonnenheit und Prufung, vorzuglich in den Buchern unter bem Namen Mofeh. Ihr Dafenn gieng in die Dichterfprache über: .. Ein Riefe wird nicht errettet burch feine große Rraft (Pf. 33, 16.)". Much Jefaias fingt: "ber Berr mirb ausziehen, wie ein großer Riefe" (42, 13.) und (49, 25.) nun follen die Gefangenen dem Riefen (ab) genommen werden, und ber Raub ben Starfen". Jeremias fpricht: "warum ftellft du bieh als ein Beld, ber boch verzagt ift, und ale ein Riefe ber nicht belfen fann 1/2 Biob gedenkt ichon ber "Riefen, die fich angftigen unter ben Baffern, und bie bei ihnen wohnen" (26, 5.). Aber Das Folgende: " Die Bolle ift aufgedecte" lagt uns bier

andere Riefen, oberibre Schatten ?) nur, feben im Sodenreiche, und unter der Erde nicht nur sondern unter dem Meere sogar. Offenbar dieselben Rephaim, von welchen Jesaias sagt: ", sie werden nicht wieder aus ", ihrem Todtenreiche heraus kommen oder auferstehen". Und da die Hebräer einen Arzt Ropheh (mit "h") nennen, übersetten die 70 Dolmetscher (für Rephaim unglücklich Rephahim): ", Aerzte werden nicht auferstes hen" Jes. 26, 14. Ps. 115, 17.

— bumpf fcoll aus Rluften bes Abgrunds Behausruf und Geheul von Seel' ausathmenden Wefen,

Schlangen, Titanen, und Riefen, bie bort in ber Finsternis wohnen

aus bem fonen Gefange "bie Berabkunft ber Göttin Ganga" im "inbischen Magazin" B. I. G. 1. S. 57. "Damonische" Riesen nennt fie Schlegel fehr pasefend; benn fie sinb geiftige Befen mit magischen Rraften. Auch bei Jesaias wohnen bie Riesen in ber Finfterenis. Seine Rephaim unter bem Meere, in ber Shle nur erleuchtet von Flammen, scheinen Schatten zusenn, in solcher Erleuchtung, von ungeheuerer Größe.

<sup>\*)</sup> Auffallend ift bie Aehnlichkeit ber Stelle:

## Beilage VI.

Moseh, als Gesetzeber, Numa und Lyturg und Solon in einer Person, ohne mehr zu seyn für sich als Bürger, hat unter europäischen und christlichen Gelehrten die ersten Bewunderer vielleicht in England und Holland gefunden; aber gewiß entwand ihnen Michaelis, der Deutsche, mit seinem geistvollen Werke\*) die lange festgehaltene Palme. Raum kann eine lateinische Uebersetzung aus dem Deutschen verdienstlicher seyn und sich den Ausländern unentbehrlicher machen, als die, welche der europäischen Literatur gäbe, was nur die deutsche besitzt \*\*). Sie nahmen immer, was Michaelis lateinisch schrieb, seine Abhandlungen, die Ausgabe von Lowths poesi sacra Hebraeorum, die Spicilegien zu Bochart und Supplemente

<sup>\*) 3.</sup> D. Michaelis mosaisches Recht. Db bie beutsche Beus gung "mosehisches" nicht beffer ben Ramen bes Gesfegebers erhalt und wohl einem Migverstanbnife zuvor tommt?

<sup>\*\*)</sup> Sat man nicht eine frangofische und fcmebifche Ueberfegung

ju hebraifden Worterbuchern mit großem Dank auf, und wie murben fie fur eine claffifche Ueberfegung feines Saubte buche banten, mit Nachtragen (im Gangen nur wenigen) ber neuern Untersuchungen und ihres Ergebniges?

Mofeh fand einen eigenen Stand ,, ber Gottges weihten" ein Magirat ober Refirat \*) in Canpten, und wie ein großer Mann Unftalten (Inftitute) in ihrem Beifte faßt, erfaßt er auch biefes und widmet ihm eine eigene Stelle in feiner Bolkeverfagung. Sim fon (Richt. 13, 5.) Samuel (1 Sam. 1, 10. 11. 24.) und Johanes ber Täufer (Lut. 1, 13) gehören biefem Orben an ; naturlich daß biefe brei burch einen Be traum bon gweitaufend Jahren Flor und Dauer beffelben hinlanglich beweifen. Aber merkwurdig weihen Eltern ihre Rinder in Mutterleib icon gu Magirdern. Mutter Sim fon's erzehlt ihrem Manne mit Schrecken? ,, ein Gottes . Mann (Prophet) fam (in beinet Abmefene ,, beit ) ju mir, und feine Beftalt mar angufeben wie ein " Engel Gottes faft erichrecklich (wir murben fagen tiebe

<sup>#)</sup> Weber Rahirat noch Rasirat erinnett an Nagaret ge og raf
phisch, und Rahirat ersind "eigenen Gelübben Gelobte
ober Berpstichtete". Bon jenem Lande stammen Rahararener
ober Raharaer ober Raharetener. Die neuste Bolthe
tunde tennt noch Raharaer, oder richtiger geschrieben
Rassaiter aus Rassairn oder Rassira, im persis
ichen Irat. Die Stammwörter, nasar" und "nathar"
sind auch völlig verschieden; jenes übersett sich "grüned
oder blüben und gebeiben" und dieses "getoben
oder sich weiben und absondern". Auch das dankt
Dentschland seinem Michaelis; er brachte Genausgkeit
und Ordnung in die Ramen z. B. "Sion" statt "Ion"
und "Sabäer" str. "Babier ober Babäer" (Baubrer?);
ben nicht Baba, sondern "Saba" heist das Sternen.
Deset, unvergleichlich beschrieben Iess, "Si.

"lich bold fcbn; aber die Engel (Elohim) maren Boten "Bottes (bes Cloah) und ichrecten alfo gur Unbe-"tung, jum Diederfallen und Bulbigen, eben fo wie Er) "baf ich ihn nicht fragte (vor Rurcht und Rittern) mober? "ober wohin? (Mlfo icon bamals ift bie Gitte bes Mus-"fragens dem Banderer, nun Reifenden, fo laftig geme-"fen, wie heute noch in der alten und in der neuen Belt). "und er fagte mir auch nicht (unbefragt) wie er beife. " (Go weit alfo fein Beficht und reine Befdichte). 2lber "bas fagte er mir: Giebe (nur ju, es trifft ein) bu wirft "ichmanger werden und einen Gohn gebahren. Go trink "nun feinen Bein (fo bekannt mar fcon und unbeduinifc "fatt Mild und Baffer ber Gebrauch bes Beins), noch ,, (anderes) fart Getrante (vielleicht wie Bebuinen aus "Cam eelmilch es gubereiten? ober aus Gerfte?) und "if nichts Unreines (in beiner Schwangerschaft. 3ft noch "ein Befet von Do feh vorhanden, bas Mutter in bie-"fem Buftande nicht an rein gefetliche Roft binbet, "ober fie diefpenfirt? Es mar ba nach biefer Stelle und "ift gang im Beifte bes geiftvollen Befetgebere); benn "ber Knabe foll ein Berlobter Gottes (Dagir) fenn, "von Mutterleib an bis an feinen Lod (lebenslänglich). "Bat bas Dofeh befohlen? Schwerlich. 3m Gegentheile "redet fein Befet fur bie Freiheit, fich , auf gemiße "Beit nur, Gott gu verloben (4 Dof. 6, 12. 13.). "Da (ber Mann bas horte) bat er ben Berrn betend : ach, "Berr, lag den Mann Gottes wieder ju uns fommen, ben "bu (meiner Frau) gesandt haft, daß er uns (beibe doch) "lehre, mas wir mit dem Anaben thun (anfangen machen "und treiben follen) \*), der (und) geboren merben foll?

<sup>\*)</sup> Eine hocht bebeutenbe Frage; benn fie beweift, ber Mann Gottes habe bie Schranken bes Gefeges weit überschritten. Citern tam für ihre Rinder, und am wenigsten in

"Und Gott erhorte bie Stimme (bes lauten Gebets), "bag ber Engel (wirklich) wieder tam jum Beibe, ale fie "eben auf bem Relbe faß (bei einer weiblichen Befchäftige ,, ung) und ihr Mann (gerabe) nicht bei ihr mar. (Rein "gleichgültiges Bort für bie Befchichte. "belfa fragt ben Berrn in Abmefenheit ihres "Mannes und für fich allein, und bier rebet fogar der Phrophet ameimal in einer Ungelegenheit mit ber "Frau nur im Geheim gleichsam, und als burfte ober "mußte fie nicht fruber, mit bem Manne vorzuglich, ver-"handelt werden). Da lief fie eilend (wie abgerebet, mar "ber Mann in der Rabe) und fprach ju ihm: fiebe (boch "und tomm), ber Mann ift mir (wieder) ericbienen, ber Beute (fcon einmal) ju mir tam! Danoach machte "fich auf und gieng feinem Beibe (auf bem Rufe) nach ,, und fam (fo) ju bem Manne, ben er anredet: bift bu ber "Mann, ber mit bem Beibe (bier an meiner Seite) ge-"rebet bat ? b) Er fprad: Ja! Darauf fpricht er weiter:

Mutterleib schon, ein Gelübbe zu. Darum wußte sich Manoach als künftiger Bater gar nicht zu nehmen und zn faßen; ein Fall von einem ungehorenen Ragir war unerhört. So früh artete bas Ragirat aus. Ausbrücklich spricht Moseh von keinem Kinde sonbern "von Mann nnd Beib, wenn sie geloben, dem herrn sich zu enthalten" 4 Mos. 6, 2.

<sup>\*)</sup> Was alles uns die Bibel zu benken gibt! An bem Manne fand Manoach gar nichts Sonderliches oder "fast Erschreckliches" wie seine Frau. Er wundert sich vielmehr, wie jeder Leser fühlt, in ihm einen Sottesmann (Propheten) zu sinden, und sest ihn zu Rede (constituirend), od er auch der wirklich sen? Beweis genug, daß die neuen Betrüger, Sauckler, Wundermänner, Heilige der Ihrigen, bald nach Mose des zeit, mehrals einen nennen können. Ueder Biteam, sagt Jerusalem, wie er alles sagt mit Geist und Geschmack, in seinen Betrachtungen gewiß das Aressendste. Richt einmal würdigt Manoach den Fremdling der Ehre (rechtse

,, wenn nun kommen wird, was du geredet hast, welches ,, soll des Knabens (Lebens.) Weise und Werk (Thun und ,, Passen) sens? Der Engel des Herrn antwortet: ,, er soll sich hüten (durch eure Obsorge) vor allem, das ,, ich dem Weibe (schon als Gesetz für sie selbst) gesagt ,, habe. Er soll nicht essen, das aus dem Weinstocke ,, kommt, und soll keinen Wein noch (sonst ein) stark Ge. ,, tränke trinken und nichts Unreines essen; (asso gerade ,, das alles) was ich ihr (der künftigen Mutter) geboten ,, habe (nicht blos geredet, das) soll (auch et der verküne, ,, digte Knabe) halten \*). Wanvach (der Rede nun

wie beute noch ber Bebuine nicht von feiner Rrau oben feinen Frauen mit einem Fremben rebet) ibm feine Frau gu pennen. Im "wenn pun fommen wirb, masbu gerebet haft" ift auch tein fongerlicher Glaube erfenne bar und faft bas Gegentheil zu fuhlen , als fagte er: "tame nun ober trafe ein, was ich voraussehen und annehmen will, bu habeft mahr geredet; mas bann ju thun ? . Much Blingt bas table ,,ja" nicht wie bie Stimme eines Propheten. Um fo mehr überrafcht une, baß erft bem Schreiber fpater bei. faut (v. 13), ben fremben Mann einen , Engel bes Berrn" ju nennen. Wenn in ber That alles ift fo menfchlich und gebort ber Gefchichte fo gang an, bag ber ehrliche Danoach, einen himmelsboten por fich ju feben, unmöglich glauben ober nur ahnen tonnte. Burben gber Propheten Engel Gottes ichon genannt, wie man fie Danner Gottes nannte; bann mar ber Ausbruck beftiebigend erklart. Rur macht ber Beifat jum iften B. beinahe gewiß, baf Engel hier ein himmlisches Befen bezeichne.

<sup>?)</sup> So ziemlich basselbe und bis auf Weniges wörtlich, was Mose 4 Mos. 6, 3. porschreibt. Ulso bas Geset war bez kannt bem "Manne Gottes"; aber schwerlich ben Eltern, so wie ihm, baß es von keinem ungeborenen Nagir handle und handeln könne. So früh mißbrauchte man die Bibelz pher Gesets Worte, baß man sie ba rühnte, wo ber Rühmende es gut fand, und ihrer nicht gebachte, wo sie

"glaubend) fprach hierauf jum (jest erfannten Dropheten) "bem Engel des Berrn : lieber, lag bie halten (beinahe wie " zweitaufend Jahre fpater bie Junger von Emaus bitten : "Berr bleibe bei uns), wir wollen bir ein Biegenbocklein "(wie Abraham feinen Gaften ein Ralb) jurichten. Aber " ber Engel bes Berrn antwortet: wenn bu gleich mich "bier haltft (burch Bitten, um langer mit bir ju reben): "fo effe ich boch beiner Speife nicht (vielleicht fich felbft ber " Fleischfoft enthaltend). Willft bu aber dem Berrn ein "Brandopfer thun; fo magft du das (in meiner Gegen-"mart mobl) opfern. (Denn Da no ach, fest ber Schrei-, ber bei, mußte nicht, bag es ein Engel bes Berrn mar; - ,, mabricheinlich, um ju erflaren, marum ber Frembe fein "Mahl ausschlage, und gleichsam tabelnd, dag er Simmli-" fchen irrdifche Speife nur anzubiethen fich erbreiftete). Und "Manoach fprach jum Engel bes Berrn: wie beißeft Du "(benn eigentlich), bag wir bich (mit Ramen) preifen "(tonnen), wenn nun (wirklich eintrifft und) fommt,

Underes wollten, als ber Bibellefer. Db nicht Danoad, tannte er mehr vom Gefese feines Dofeb. als blos bie Summa ber gwei Zafeln, bem Unbefannten auf bie Rebemit ber grau fogleich antworten mußtet ", Mann und Beib g, geloben für fic, aber für tein Rind in Mutterleib"? In biefem Augenblide, recht jur Beit, überrafcht Gute ben Schreiber biefes mit bem 1. unb 2. Befte ber ,, inbifchen Bibliothet" von A. B. von Schlegel. Auffallend ift bie Mehnlichteit bes Gremiten ober beutfch ,, ein fiebelnben Bhriaus (alfo bh hat bas Sanstrit wie bas Bebraffche? Rur ichreibt Schlegel für Bhubba Bubbah unb Brach. man ftatt Bramin , bie frangofifche Schreibweife, ber wir vermuthlich auch. Da bomet nachfdreiben) mit unferm Manne Gottes in ber bebra ifchen Beroen Beit; benn auch er weißfagt Schwangerichaften und Anabengeburten &. 50. ff. Sind vielleicht heute noch bie Dermefde folche Runbiger frober Mutterbotichaft ?

"was bu gerebet haft? Aber ber Engel bes herrn fpracht, warum fragst du nach meinem Namen, ber boch mun"ber sam \*) ist? Da (so sich unterredend) nahm Ma noach
"(unterdeffen) ein Ziegenböcklein (aus ber Beerbe) und
"Speisopfer (auch) daß er es opfere (wie gewöhnlich auf
"ber nächten Anhöhe) auf einem Fels dem Herrn; und
"er machte es wunderbarlich (schnell und geschickt?) \*\*)
"während Manoach und sein Weib zusahen. Als aber
"die (Opfer.) Lohe (Flamme) auffuhr vom Altare gen
"Himmel, suhr ber Engel des Herrn in der Lohe des
"Altars (mit) hinaus. Da bas Manoach und sein

P) Offenbar tein Wort aus ober von Gott und gewiß entlehnt vom Glauben, ber munbersamen Wesen (Engeln) auch munbersame Namen gibt. Sogar verweisen vergleichende Stellen unfrer Bibelausgaben auf Jes. 9, 6, "und er heißt munberbar".

<sup>\*\*)</sup> Mues beweift, baß der Fremdling felbft zugrief und bas Opfer viel gewandter ale Man oad handhabte. Raturlich, bag ein Mann wunderbaren Ramens auch bas Opfer zubereitete wunberbarlich. Ueberbies maßten fich Mebihim bas Opfern ungefetlich an, und vielleicht war bas ber erfte Rehler von Samuel, bag er opferte 1 Sam. 1, 9. Das erlaubte fich Mofeh , großen Geiftes und Gefetgeber, nicht einmal. Gin Priefter tonnte Ra. bib fenn, ergrief ihn Gottes Beift; aber wer von biefem ergriffen murbe, mar barum boch fein Priefter ober Geift. licher im Staate. Bas Bunber, bag in folder Ungefet : lichkeit eine Staateverfaffung untergieng, bie nur allein ,ihr Befeg" erhalten wollte und mußte? Richt umfonft verpflichtete fein beiliger Gib gum Behorfam, und fein Rluch bem, ber nicht halt alle Borte bes Gefeges, mar feine Uebereilung. Er kannte bie Dacht "bes Borts und ber Rormen", und bag, mo fein Beift ift, ber Bolfegeift ein bofer wird, erhalt er Freiheit und entwindet er fich binden ben 28 orten und Sitten ober Beifen und Formen.

"Beib fahen \*), fielen sie (natürlich huldigenb) jur "Erbe auf ihr Angesicht. (Das war, baß sie ihn sahen "das lettemal) und der Engel erschien nicht mehr \*\*). "Da erkannte (nun jur völligen Ueberzeugung endlich der "immer noch zweiselnde) Manoach, daß er ein Engek ", bes Herrn war."

Samuel folgt, ber zweite Natzir ober Gott Berlobte und auch ichon Gelobte feit bem ihn bie Mutter entwohnt hatte, ganz gegen bes großen Mofeh Bort und Billen. Die Sache verhalt fich fo;

Elfanna hatte zwei Frauen nach lamech's Bore bilb, eben nicht bem erbaulichsten, obgleich ber Scheherr mit ber einen zur Ehre fam, "aller Geiger und Pfeiffer" (1 Mof. 4, 21.) und mit ber andern "aller Meister in Erg und Eisenwert" (N. 22.) Bater zu werben. Auch spricht das Geset stillschweigend, ohne daß es die She' mit zwei Frauen ober mehrern ausdrücklich untersagt, Einehe bestimmt und entschieden aus. \*\*\*) Uber da sich

<sup>\*)</sup> Wie nun auf einmal baare Geschichte jum Gesicht ober jur Bision wird ift unmöglich augugeben nach beinahe vier Taufend Jahren, aber die Bibel (was erklärt fie nicht?) entscheibet barüber; benn

<sup>##)</sup> ber Mann Gottes verschwand einmal in seiner Lobe für im mer. Darnach berichtiget sich ein offenbarer Irrthum oben 21. von selbst. Dort hießes: "ngtürlich fuhr ber Engel ohne Lobe herunter". Er entftand aus einseitigem Auffaßen ber Stelle Richt. 13, 20. und warnt vor solchem ftellenweisen Erklaren ber Bibel.

Dbgleich über die Grabe ber Werwandtschaft und so manded Andere zur gesehlichen She gehörige Moseh vielersei beisbringt und Shegreuel ober Entheiligung ber She bei Leib
und Leben untersagt; ist immer boch nur Ginehe angenommen und als Geseh aufgestellt, ohne über Chen
mit mehrern Frauen wörtlich zu verstägen, Gott, hoge

Sanna dem Priefter felbit als Gattin nannte bes Dans nes, ber in einer Bwie : Che lebte, mabrend er ichan in rechtmäßiger Che Bater mar (1 Sam. 1, 2.) und fie bod, im Berbachte ber Trunkenheit hart bestraft mit Bor. ten, über ihre Berhaltniffe jum Chemanne und feinen Rindern non ber noch lebenden Frau fein Bort ber Ruge vornimmt; fo mag mohl eine Che mit zwei grauen, fo lange wenigstens teine Rlage fam, Ungefetliches ober Strafbares nichts gehabt haben. Aber eigentliche Liebe bes Gatten murbe boch nur von beiben ber Dutter. Darum harmte fich Sanna und man fann bie Leiben ber Kinderlofen (1 Sam. 1, 2. ff.) nicht ohne Ruhrung, lefen. Endlich wird fie Mutter mit einem Knaben und, faum bag fie ihn entwohnte, wird er auch fogleich bem Beren, geopfert als Datgir. Ein fattliches Opfer übere gibt bem Priefter bie von ihm einft Berkannte mit ben monnetrunkenen Borten: "fie ba ben Anaben! Er ifte, "ben ich bamale erflebete, ale Du mich trunten ichaltft. "Erbeten vom Beren, fen er nun auch lebenslana "bes Berrn. 3hm hab' ich ihn gelobt" 2. 28.

Alfv ber zweite Fall eines "dem herrn Gemeiheten" offenbar ungesetlich. Aber Name Beruf
und Leben bes Natir Samuel erinnern, vielleicht
am rechten Orte an seine Singschule. Siest ht in
ber Geschichte rein und schon als Urbild, an welchem sich
beinahe nichts mehr ober wirklich gar nichts am Zerrbilde
(Caricatur), ben Derwesch=Schulen in Usien, ertennenläst. Ihr war Gesang und Lanz, beibesein heis

man gewöhnlich, habe bas nicht ahnben, sonbern übersehen wollen. Anderes und bas Wahre wird Michaelis angesehen haben. Ob nicht selbst Mohammeb Etwas Aehneliches in seine Bersagung (Constitution) aufgenommen hat. Auch ihr scheint doch Einehe Grundlage (Basis) zu sepn des Familien: Baues.

liger, eigen. Diefen übertrieb icon Saul, "fiel , blos nieber ben gangen Sag und bir gange Racht" (a Cam. 19, 24), und icheint bierin ber Lebrer ju fenn ber erft bemerkten Schulen. David fogar vergag ber Burbe bes beiligen Tanges (2 Sam. 6, 6.) und gab fich im Uebermaße ber Freude, hamifdem, aber im Grunde gerechtem, Sabel Prais. Allein ber Befang ift uns fur bie Gefdicte bes Menfchen wichtiger. nicht, ber beilige, bes Unbeiligften Urfprung war in berfelben Beife, wie feine Abscheulichkeit heute noch andauert und um berfeiben Urfache willen? Es fen ferne Gamuel felbft, er fannte noch überdies ben Ub. fchen des großen Dofeb und fein beiliges Berbot (1 Dof. 23, I,) eines eigenen Untheils an foldem Berbrechen gu beschuldigen, überzeugt, daß ihm fein Gewiffen nicht ein. mal erlaubte, diefer Unglucklichen Ginen in feine Soule aufzunehmen. Aber baß fie rings um ihn ber gu Befang in Tempeln beibnifcher Boltsftamme gefucht und barum unglucklich murben, bas ift, mas bie Befchichte muthmaßt; und wirklich jur Ehre ber Denschheit. ift noch ein zweiter Grund, weil boch nichts ohne Grund auch im Unnaturlichften fich benten lagt, bentbar, fo fann nichts Berruchteres gedacht werben. Bleiben wir alfo, Menichlichkeits halber, bei ber Unmuth und Rlarbeit. Bobe und Rraft ber feinften (Distant) Stimme ftebe, um welcher willen man im Alter, wo bie Graufamkeit nicht gefühlt murbe, Tempel : Sanger erzwang und wie fie viels leicht Mofeh horte; fo lägt fich boch bas Unmenfchlichfte noch, nicht nur menichlich, fondern, mas freilich aller Meniden Bernunft überfteigt, chriftlich erflaren. Denn fame ber große Mann, nach falt vier Taufend Jahren aus feinem Grabe in Die heilige Stadt und ihren Tempel, ben erften Europa's; wo er glauben mußte ju fenn, begruften ibn Stimmen ber Jungfrauen aus Dannerteblen ?

Das führt in bas leben bes gelehrten Origenes, einer evangelischen Geele eigenen Ginnes fur bas Bahre und Bute. Sant er benn mirklich und unbes ameifelt gur Unnaturlichkeit berab? 3ft ermiefen, mas man von feinem Muthe fagt, ein Opfer Gott bargubringen, por bem Dofeb jurudichauberte und bas Sefus brandmarten mußte, wie Diemand beffer ertannte, als ber gelehrtefte Kenner des D. T. felbit? Grundet fich bas Bermuthete auf Etwas mehr als Nachreben Fleiner Reinde des großen Mannes? Oder hat man eine mir Eliche Beglaubigung ber unbegreiflichen That? Unbegreiflich, weil Origenes Umficht Befonnenbeit und Rube, Blaren Berftand und Ueberlegung, auch ba noch geigt, mo feine fpielende und vergleichende Ausler gungemeife (allegorifirende Eregefe ber Bibel) feine Gin-Aber benft man fich in ibm bilbungstraft beidaftiget. ben Bater "ber biblifchen Rritit", ber ift er, und fieht ihn unter der Laft einer Arbeit fast übermenfclicher Bebuld aushalten mit verdienftlicher Beharrlichfeit, vielleicht ohne Beifviel; fo mird ber Gebante icon an fo was auch nicht einen Augenblick aufkommen, und, kommt er auf, fich feineswegs erhalten fonnen.

Aber fen dem wie ihm wolle; darinn irrt bie Belt boch, welche diese That, ift fie gefchichtlich, einem Difverftandnife bes Bortes Jesu (Matth. 19, 12. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle verbiente schon eine besondere Rachsorschung um des Namens willen, der an die größten Berdienste um den Bibeltert erinnert; aber sie hat auch noch eine besondere Wichtigkeit ihre, gänzlich vereinzelte (isolirte), Stells ung denn sie steht werklich ganz allein. Im Markus sindet sich unbezweiselt der Faben, an den sie, sand er von ihr Etwas, angereihet war. Er hat (10, 12.) die Worte:

"und so sich ein Weib schet von ihrem Wanne

gufchreibt. Origenes hatte feinen Sinn verfehlt, nicht gefaßt, erklart, wie tein Rnabe ichlechter erklarte? Nimmermehr. Noch einmal: hat die Sache Grund, ober er-

"und freiet einen anbern, bie brichtibre Che". Der folgende Bere beginnt: " und fie brachten Rinb. "lein gu ibm, baf er fie anrubrete". Dattbaus (19, 9.) bat bie Borte: "ich aber fage euch: mer fich "von feinem Beibe icheibet zc. ber bricht bie "Ehe. Und wer bie abgefcheibete freiet, ber "bricht bie Che". Run folgen B. 10-12. die ihm alle in eigenen Worte und im 13. 2. fahrt er fort fort gu erzehlen: "ba wurden Rindlein ju ihm gebracht". Unbezweifelt las alfo Martus, mas vor Matth. 19, 9,und nach Matth. 10, 13. fanb. Mag es eine noch unertunbete Bewandnis haben mit ber unleugbaren Er-Icheinung, bag ein eigenes Gange porberriche, pon Unfang bis ju Enbe, burch bie Evangelien nach Datthaus Martus und Eutas; immer ift hier fo viel gewiß, mas Martus vor Mugen hatte, gab ihm von Matth. 10, 10 - 12. nichte gu feben; benn ob ibm icon Rurge, bis gum gerechten Bormurfe, eigen bleibt: ein Bort gab er uns boch von jenen Berfen, wenn er fie fant. Aber bat Dartus Matth. 19, 10-12. wahricheinlich nicht gelefen: fo bat fie Eutas gemiß noch meniger gelefen, mas mehr auf fich bat. Much in feinem Evangelium erkennt man eben biefelbe Grunblage, wie bei Matthaus und Mar-Bus; benn er hat biefe mit jenen bier und ba mortlich gemein, bas man alle brei Evangelien (benn Johanes allein ift unabhangig) einem Gewebe vergleichen tonnta, mit eigenthumlichen Borgugen, aber nach einer uub berfelben Unlage. Das Eigenfte boch , im Bilbe fortgureben , bes-Eingewebten in bas angelegte Stud und fein Grundgebilbe bat offenbar Eutas. Maberemo wird bas entichieben fenn: aber auch in ber Schrift: über ben evangelifchen Glauben an Sott zc. fteben einige Beispiele, wie viel andere Quellen er noch außer ber in Dattbaus und Martus auszumitteln und mit welchem Beifte er aus ihnen ju fcopfen mußte. 200

bobt fie fich über bie Sage; fo bleibt eine Ertidrung une - draliche Rothwendigfelt. Alfo nur benten wir aberitit Ereignis im Gelfte bes gefeierteften Lehrers ber Bitefoule

bei ibm bie Stelle portommen Bonnte (18, 15.): "fie brad. "ten aud junge Rinblein gin 36m"& ba laft fic im folgenben recht beutlich ertennen, wovon Befus eigente lich fprad, ohne bas auch nur mit einer Spibe befen gebacht murbe, mas ER atth. 19, 10-12. fiebt. Mit - großen Recht verlaffen elfo Rartus unb tutas ifte Duette, gang fo wie foon weiter unten Datth. 26, 63. Denn fte fanben bort fo wenig als bier Botte bee Berrn (vergl. 23 44). Die brei Arten Wenfchen lagen vollig aufer feinem Bebrereife; bie erften in Dufterleit, berfeht fic obnebin; bie ameiten burd Berrudtbeit, finb Unglichtide bie fein Cebrermort rettet, wenn nicht Gefes und Dbrigteit fie retten; bie britte enblich (nichts weniger als forfichmörtlich, fonbern follabifd zu nehmen , wie bie beiben erften) finb fromme Wahnfinnige. Bobl fest, wer biefe Ranbanmertung (Gloffe) fcrieb feinen Seufger bingu : "wer bas faffen mag, ber faffe es "! ale marnte er vor feinem eigenen Dadwerte recht ebrlich. Das ware icon gegen Matth. 19, 10-12. genug und genug. Aber bas Bichtigfte noch ift bas: ber Lefer balt bei bem gten Berfe inne, und weil er benn boch bie Barnung: faße wer's faßen tann! beherzigt; lieft er nun ruhiger fort, mit Freude gewahrend, er habe vom Bufammenhange nichts verloren und tomme icon wieder auf recht verftanbliche lebrreiche bergliche Borte. Bo mare noch eine Stelle von gwet Berfen, bie fich aus Reben Jefu, Borten bes ewigen Lebens, unbebentlich, als maren fie nie ba gemefen, megftreis den ließen, wie bier? Dazu kommt noch, bag alles, was Irfus über bie Che urtheilt und lehrt, wie Sag und Racht abfticht gegen bas 3hm in Munb Gelegte Dattb. 10, 11. 12. 3hm ift bie Che mit Giner Gattin ein gottliches Bebot unb obne Ausnahme zu befolgen, weil Ratur Bernunft und Erfahrung für ben mahren und bauernben Gegen berfelben gemeinichaftlich zeugen, ohnerachtet Er ber Bie be für Gine, befungen, munberbar, im Liebe, bas ben Ramen befen führt,

Alexandrien, und erfparen uns bie Schamrothe, nach funfzehnhundert Jahren, den großen Mann feiner Beit zu belehren, daß die Stelle Matth. 19, 12. am

ber 700 Rrquen hatte, fein Beugnis aus bem Sobenliebe beigibt und fich lediglich auf 1 Dof. 1, 27. beruft. Dann ehrt er noch bas gte Gebot als Grundpfeiler bes fechsten. So rebet, und über Goldes, rebet Sefus; aber ertennen mir bes Etwas Matth. 19, 10. 11.?? Endlich wie beruhigenb und wie ehrenvoll fur Martus: biefe Borte voll Gefft und Leben, Barnung und Bebre, Befferung und Bucht ubere fieht ober entfernt er nicht und wir lefen fie in feinem Evangelium vollstänbig. Bur Ueberficht folgen fie bier nach ihrer Orbnung: Matth. 5, 27-32. 19, 3-9. Marc. 9, 43. 45. 10, 2-12. Gine befondere Bemandnis bat es mit Bufas, ber, obichon fein Evangelium bas voll. ftanbigfte ift, gerabe bier beiben nachftebt. Wir nehmen fein Evangelium gur Band und finden in ben funf Raviteln gu fo was feinen Plag. Im fecheten nimmt er vom 20. 23. an unbezweifelt die Bergpredigt auf; aber offenbar nicht nach Matthaus und Martus; benn Matth 5, 17 ff. fehlt gang. Im gten Rap, feben wir ibn wieber mit Dattb. 8, 28. gufammentreffen. In ber Folge tommt teine Gelegenbeit ber Che gugebenten. Das eilfte Rap. gibt bas Gebet "unfer aller Bater" ohne bie Schlufworte; und unerwartet ftogen wir nun (16, 18.) auf bie Borte: wer fich fcheis bet von feinem Beibe und freiet eine anbere, ber bricht bie Che, und wer die abgescheibete vom Manne freiet, ber bricht auch bie Che". Saben fie fich babin ein nicht unbegreiflicher Beife perloren . ba weber ber 17te noch 19te Bere ihnen anpast; fo beweist ibr Ericheinen Ausfall ober Dangel und Unvollftanbig: feit unfrer Ausgaben. Denn bas ift noch ber einzige Ort, aufzunehmen, mas Dartus in fein Epangelium aufae. nommen hat, und Bufas tragt bie Schulb bes ermangelnben Urtheile Befu über bie Che, ihren abttlichen Urfprung unb ihre Ungertrennlichkeit, unter biefer mahricheinlichen Boraussehung, burdans nicht. Birtlich ber 17te Bers erinnere an

Shiuse nicht buchkiblich ju nehmen fep, so menig als bas Darreichen bes andern Badens jur zweiten Beleidiging Matth. 5, 39. "Aber Origenes mochte boch auch "die Möglichteit einer von ihm tjef verab"foeueten Sunde vernichten"? Das noch wentger; ein Mann seines Willens, und feiner Kraft, und
feines Beistes bedarf weder solch einer Vernichtung, nech
würde er den Gedanten daran, augenblicklich entstanden,
in bemselben Augenblicke, anders als mit Abscheu, verworfen haben.

Aber wieder jurud ju Samuel. Als Ratir, erft kaum entwöhnt, von der Mutter feierlich Gott gelaht und verlobt, bleibt er auch dem Gelbnise, so bald es das seinige wurde, treu. Sein Natirat hinderte ihn nicht sich ju verehelichen; doch die Geschichte nennt seine Shne nicht mit Ruhm. Obgleich, als Jüngling schon, gewarnt durch Eli, den Bater zu großer Nachstatt gegen die Shne, war er doch selbst, als Bater, eben so unglstelich. In seiner Sprache macht ihn das mutterliche Gelübbe zum Nabih, ein Beruf, den wir nicht haben und darum fehlt uns dafür das Wort. Prophet, Seher, Sprecher, Lehrer, Sänger das alles war

an Matth. 5, 17. 18. und bet 18te an Matth. 6, 32. so flar und einleuchtend, daß aufmerksame Leser, ohne gee lehrte Kritik, ein eigenes kritisches Urtheil fällen und sagen können: offenbar ist hier eine Lüde. Rur so wird begreistich, wie das Bollkandigste der Evangelien Etwas von Bedeutung nicht habe. Denn, welche hilfsmittel ihm mehr als andern zu Gebot standen, ist außer seiner eigenen Angabe (1, 1-4.), noch im Lesen und wieder Lesen erstennbar. Weiterhin zeigt sich keine Beranlassung über die Ehr zu reden; denn die Leviratsehe kam eines andern Bwecks halber zur Sprace (20, 27 fl.)

bin Dabib in jener Beit \*); aber feine biefer Benennungen ericopft feinen Beruf und jebe nennt nur einen Theil besselben. In der Berfagung, wie fie Dofeh, feinem Offenbarungsgeifte gemäß, entwarf, erhielt bas geiftige Bermogen des Burgers (fein Genie) wohlthatig einen eige. nen Grielraum. Der Beift bes großen Mannes felbft gefiel fich in Diefem Geber . Gprecher . und Lehramte, fen es, bag er bem Priefterthume freiwillig entsagte, bem Stamme Levi Diefe Burbe, mit Musichließung feiner eige. nen Derfon, abfichtlich ober megen feiner fcmeren Bunge, widmete, und fur fich als Befetgeber wirken und als Burger ein Beifpiel bes gefetlichen Gehorfams geben wollte, vielleicht auch, baf er feinen zu fallig en Mord, aus übergroßer Bewifenhaftigfeit, als Sinbernis, Priefter zu werben, anfab; wie bem mar, er ichuf nicht fo eigentlich einen Stanb und eine Innung (tribus), eine, die levitische, fant er nothwendig aber nur fie allein, fondern weil er biefe fcaffen mußte, forgte er nun, fie mit allen Stammen und Stimmen . Bebern, ben gwolfen, in Ginklang gu bringen, um bem Beifte feine Laufbahn nicht zu beengen. Driefterschmud und Opferbienft hatte er einmal feinem Bruber und burch ibn bem Geschlechte Levi zugewandt: aber die Freiheit achtete er bober, als Beichlecht und Stand. Ueberall, mo der Beift in allen gwolf Bunften, und ber priefterlichen auch, ber breigehenten, einen Dens fchen, Mann ober Beib, Jungling ober Jung. fra u \*\*) auszeichnete, weit über andere hob, und zu großen

<sup>\*)</sup> Berglichen G. 84 ff.

Der Ruf zum Rabih erlaubt feiner Ratur nach tein Mormaljahr und hangt von keiner Beit ab. Wer vom Geifte ergriffen wurde, fprach, fah, weisfagte. Gefchlecht und Alter engten und beschräntten, wie war bas anders möglich, ben,, Gottim Menschen, upb feinen Rebih. Beruf

Ansichten hinzog, ihn machtig ergreifend und wurdigend bes gottlichen Unhauchs, über all wollte ber geiftvolle Mann, daß ber Geift frei wurde, vollig ungehindert burch bie nothwendigkeit ber Formen Zunfte und

nicht; wie er kam, war er ba, und bas Gefes gab ibm in biefem Mugenblide feine Beglaubigung. Undere Zem. pelbiener; ihnen' galt bas breißigfte Lebensjahr. 3m Grunde mar ber Tempel : Dienft eine blofe Sandwerks. fache (mechanifd) und erlaubte nicht nur bie Befdrantung bes Dienfts auf bas breifigfte Rabr, fonbern gebot fie piels leicht fogar. Opfer, die Berathichaft bagu, Aufficht barüber, bas Bandhaben und gefdicte fubren aller Opfer : Bertzeuge, ber bauliche Stand bes Altare und mas im Tempel, fpater in feinen Borhofen und Sallen, ju beforgen mar, alles das, beiben Befdlechtern anvertraut, macht bie Berordnung, erft mit gefesten Sabren gu foldem Dienft gugelagen gu merben. an fich ichon wichtig; aber fie wird wichtiger burch Um. ftanbe. Sandel und Banbel, großer Bertebr und Umgang, unterrichtet une bie Beltaefchichte, fanden in uralter Beit ihren Ginigungsort in Dempeln. In Cappten fab bas Dofeh gewiß auch, und Manches neben bei, mas bem großen Menichen webe that, erhob er fich auch baruber als großer Mann. Die Bajaberen, europaifch fo genannt, find, in ber egyptischen Sitte und Sprache, gewiß biefelben, bie das Bolk, welches Sitte und Wort von borther erhielt, Sierobulen "Tempelbienerinnen" nennt. Giner Unfitte wie diefer, und ber Berruchtheit, auch Rnaben und Junglinge bem Tempel bienen ju lagen, fo himmels fdreiend, baf ein und ba efetbe Bort in ber hebraifden Sprache bie ,, Beiligen" auch jugleich ,, bie Abscheulichen" bezeichnet, arbeitet ber große Dann, ohne ber Schandlich= feit auch nur mit einer Spibe ju gebenten , fachtich, barf man anders fo reben, und mit bem Gebote fraftig entgegen : "von dreißig an und druber (alfo drunter nicht) bis "ins funfzigfte Sahr, alle bie jum beren tugen, baß "fie thun bie Berte (ben Dienft) in ber Butte bes , Stifte, nimm aus ben Rinbern Levi nach ihrem Gefchlechte

Gilben im thalathen Caben und fur basfelbe Birklich erreiche te auch Dofeh feinen Zweck; benn nicht nur fo lange feine Berfaffung bauerte, mar biefes freie Beifte s. amt eigentliche Geele berfelben, fondern auch unter ben Ronigen ift feine Bermittlung bergerhebend. beutenber Menich, und ohne gelehrte Bilbung in ter Regel ohnehin, gang ben Unregungen, bem Drange und ber Blut bes Geiftes überlaffen, ericheint im Augenblicke ber Roth, und mahnt ben Konig eben fo freimuthig an feine Pflicht, als bas Wolf. In ter That, hatte nach unfret Sprachweife, der Befengeber in ber Unordnung eines eigenen Priefterftanbe Etwas von bem Borte ber gottlichen Offenbarungen halb nur, oder nicht genau gefafit, und Manches fogar mifeverstanden; verftanden hat er um fo vollfommener, mas Gott wolle mit einem Dobib, und baf er burch biefes Umt ber Mebihim auf Beift unb Befen ber Berfagung einwirke. Das alles bier im Borbeigeben nur; benn bie Spencer und Leightfoot. Die Dichaelis und Berber werben darüber langft ents fdieden haben, ob ne Mabihat ober Mebihat ermangle bem Dofehismus Leben und Seele.

Als Nabir ergreift ichon ber Geift ben Jungling Samuel, und bilbet ihn aus zum Nabih, wie nach Mofeh, von weltlicher (politischer) Wichtigkeit, Ifrael teinen hatte Leider war diese Weltlich feit, ents spricht anders bas Deutsche dem Griechischen Politik, amts

<sup>&</sup>quot;und ihrer Bater haufern" 4 Mof. 4, 2. 3 Ift nun breißig ein Altersjahr für Morgentanber, bas bem manntischen und vorzüglich bem anbern Gefclechte nicht nur ben Reig eines an fich schon, verworfenen Tempelbienftes nimmt, sonz bern in ber That ben Morgentander mit Ectel bagegen ersfült; so mag bie fes Gebot bes weisen Mofeh eines feiz ner weiseften seyn.

lich unvereinbar und fturate ibn in namenlofe Werlegenbeit Borgen und Bergntwortung, ohne bafür bine anbere 80 muathung ju baben, als bie traurigfte, bag er bem Bolto was es nicht wußte, feinen Untergang vorausfagen tonnte. Mahmlich, als diefes auf einmal weiter nichts als Alles, und unter allem bas Schlechtfte wollte, ganglich es Auflofen ber Grundverfagung und plablice Ummandlung in ein Ronigthum, bu wurde bie Stellung bes verbienten Rabib und fein Berbaltnif jum Bolte butdaus vetandert; aber unleugbar burd feine Ooulb. Er butfte mur Dabib bleiben, bas beißt, marnen, lebren, bitten weisfagen, mas er auch anfangs that; und er bliebgeborgen, mabriceinlich mit feithem Bolte. Beiden Antheil die Priefter , Samuels Sobne, felbft an biefet Bolts - Ungufriedenbeit mit bem Richteramte Des Baters, bas auch icon mantte, menigftens Leinen 300 fua \*) jur Geite batte, gewiß nahmen, ift nicht mehr auszumitteln; aber im Gangen war bas Mues nur Bormand. Emport murbe bas Bolt, benn Emporung allein fouf bier einen Ronig, wie fie fpater und in unfern Sagen gegentheils Ronige abfeste, freilich aber auch andere gleichfalls fouf, aus anbern Grunden, und es mochte wohl, mit feinen Rlagen über bie Gohne, ben Bater meinen. Seine Kriege murben ichlecht geführt: naturlich mas verftant Samuel vom Ariege? Babrideinlich befehligten, bem Boltsbeere gegenüber, Sauptlinge, Ronige (reguli) genannt, unternehmende, fraftige. Eriegekundige, junge Manner, eine geubte Rriegerfchaar. Ift nun ein Bunich naturlicher als ber, auch einen fole

<sup>\*)</sup> Wie weife biefen Mofeh, fein Freund bes Kriegs, wählte, hob, ehrte, und Bunber burch ihn that, weiß die Geschichte. Rur große Menschen wählen heben und ehren fo.

den Sauvtling aus ber Bolksichaft zu mah len, einen jungen, fühnen, vertrauenswürbigen Dann? Un feinem Namen lag wenig, und Samuel felbit mochte bas fühlen; benn er tampft immer gegen bas 2Bort nur. Ohne Behmuth lieft fich feine Predigt (Declamation) gegen bas Ronigthum nicht, und im Bedanten an ben Sprecher miffallt fie fogar; benn fie erinnert an allen-Sammer ber neuften Beit und ihr emiges Dredigen gegen alle Kronen in ber Belt; aber im Gedanken an ben Sprecher felbft ermehrt fich ber Lefer eines Digmuthe bis zum Unwillen faum. Er rebet in ber That als mare er Ronig, und fprache nur gegen andere Ronige. Wenn auch er fich taufchte burch Saufdungen ber Gewohn. beit: fo faben boch andere nur flarer fein giemlich verweltlichtes Mebibat. Ihm fam nicht ju, von und über Ronigs Beruf in Die Lange und Breite ju fprechen. Geine Pflicht mar ob bem Befete zu halten, und, wo bas : beleidigt entwurdigt und entheiligt murbe, mit Befahr eigenen Lebens, vorzutreten; und half bas nicht, bem Orben fich zu weihen fur Gott Befet und Das terland. Go fterben Rebihim Matth. 23, 37. So nahm fich Mofeb; fo trat er vor Rotten und Meuterer; fo bonnerte fein Mebib: Bort bie Erbe auf; und verschlang fie jene auch nicht, mar boch er enticologen - fich verichlingen zu lagen. Aber freilich biefe Beit mar vorüber, und bie Ramen Dofeh Jofua und Maron machten Plat ben verhangnisvollen Eli Gamuel und Galomo. Wie fich ber Richter in Ifrael boch trennen mochte vom Sobenpriefter und Reldherrn, jum Berberben feines Stamms und Bolfes! Befiel fich Samuel fo allein ? Burchtete er, bie Richters Macht werde von der koniglichen verdrängt werden? Baren feine Obone Priefter bem Bater, und fur ibn ba, nicht fur Verfagung und Bolf? Wenn ibn auch

nur eine biefer Aragen trifft; fo fprict bie Befdicte gegen ibn. Aber, felbit unabhangig von biefen Bragen, werben Anfang Gang und Ende bes Abnigethums bie gonge lide Rernadläßigung ber Priefere Barbe unb ber Selben. Chre, unter Eli Samuelund Salamoi. nachweifen. Umberes batte nach bem Sobe bes deffen ber Dachfolger ju thun, ale was er that, und wat auch, Befang und Zang bem Gottesbienfte gu beiligen , ber unter Dofeb obne beibes gebieb, stilleicht nicht einmal eine tein femitifde Gitte \*) und wenigftene nicht wem Befete gebeiligt (fanctionirt 44); fe war bie Rriegs und Selbenichule von biefer-Seiligung nicht auszufchlie. Ben. Dofeb. wußte bas ichallenbe Smen feinem Zaden: . jum Preife Gottes, und feinem Boftfa jum Corer Gonber Beinbe, mit gleichen Gegen anzuvertrantn. Ma Buth Entichlogenheit und Rraft gum Belben febite es im Bolle nicht; aber an Ginficht und Erfahrung, an

<sup>\*)</sup> Gefang, vielleicht nur bes Dichters felbst, begleitet von Musiff und einfallenden Chören, ift aus Moseh Beit icon bekannt, aber ber Lang nicht. Wie, wenn Samuel ihn von eben den Rachbarn abgesehen hatte, von welchen bas Bolt fein Königsthum absah? Was bann antworten? Auch antwortete Samuel ben Widerspenftigen in der That nicht.

Tuf und Pflicht die Berwaltung des Gotresdienstes ausschließe tuf und Pflicht die Berwaltung des Gotresdienstes ausschließe lich. Alles bestimmt es genau von der Bekleidung des Kopfs dis herab zu den Füßen, die blos blieben, vermuthlich weil sie Mosed blößen mußte 2 Mos. 3, 5. Keine Spur aber von Gesang und Tanz sür heiligen Dienst entdeckt sie willigen Geset e. War aber das Schreien der Phabise pfassen (Bonzen?) beiliger Gesang, und ihr hinken um den Altar heiliger Tanz; ach, so sind wir ja schon wieder an einer sinearische sprisch mesopotamischen Quelle, deren unreines Wasser wir schon kennen und noch mehr im Berfolge werden kennen lernen.

Bortenntniffen und Gelbitvertrauen ber Befehliger, eben fo fehr als an Butrauen bes Deeres zu bicfen. lich falbt Samuel ben, eines Baupte Canaern, als alles Bolt, jum' Ronige. Geine Beigerung macht Saul Ehre; benn wirklich ichien er ben Mann ju fennen , ber ibn falbtes ober fannte er fich und feinen hieberigen Beruf ju genau., bag er fürchtete, ber Staat verliere einen nüglichen Burger, und gewinne feinen Ronig? Bielleicht auch mar bem ichuchternen, etwas verichlogenen, und ichwermuthigen Gohne Ris auch die Befugnis bes Bolks nicht Elar, eine vollig veranderte und geinden Gottes und des Bolks, ben Beiden, abgefebene Berfagung einzuführen. Satte er denn, fo bentend, gros fies Unrecht? Oder mochte ibn bas Galbobl ftarten , bas Samuel, wo nicht ungefetlich, boch nicht gefetlich, über feine Ocheidel gof ? Wirklich aus einem folden Gaul fonnte Mofeh einen Sofua verfagungemäßig bilden. So viel hangt ab vom Manne und feiner Stellung burch Befet und Recht. Go ftellte fich Mofeb, ache tend bes weifen Borts \*), auch eines priefterlichen, aus ben Erfahrungen bes Schmahrs: "fiebe bich um "unter allem Bolte (und in allen feinen zwölf Stams "men) nach reblichen Leuten (aus jeglichem Stamme), "bie Gott furchten, mahrhaftig find und dem Beige "feind; biefe fete über fie (bie Bolksmenge), etliche über " Taufend, über Sunderte (wieder andere, und andere) ,, uber funfzig und (bisherab auf) geben, baß fie bas

<sup>4)</sup> Wollen bie neuften Rathe für öffentliche Rechts : Berhandjungen burch ebenbürtige Manner und besfelben Berufs anders nichts, als Jethro wollte; wozu bann das Sträuben vor ihrer Reuheit? Sind sie boch schon über brei tausend Jahre alt, und was mehr sagt ober eigentlich Alles, bie exprobte fen!

"Bolf alleseit richten (und biefes in allen ihren Rechtsangelegenheiten vor eigenen Ditburgern Rebe "ftebe). Bo aber eine große Sache ift, baß fie bieafelbe an bid bringen (unmittelbar) und fie alle nur "geringe Sachen richten" & De f. 18, 21. 22. Achteie Samuel, figtt pan Dofeb bles Salbobl aber nicht Beift ju borgen, auf folde Rebe ber Beisheit unb Em fahrung; und-er murbe, wie fein Bolt, guverläßig ere halten. Denn er tam nirgend und nie ju ber falfchen Stellung, aus ber fich, einmal genommen, unmöglich bie mabre mieber finden und nehmen ließ. Er fturgt que mirtlich von einer in die andere unaufhaltbar fort, leat ben Grund jur Feindschaft zwifden ben Stammen burch ben Streit Sauls mit Davib, und wirft noch feinem flaglichen Enbe, benn bas Berg mußte, ibm breden ab feinem Merte, ben gefalbten Ronigen, auch wenn felbft gang Ifrael, mas nicht ber Ball fenn mochte, Leib um ihn trug 1 Gam. 25, 1f.

Denn nach feinem Tobe, ber bie Deb ib. Schulb feinese wegs tilgte, murben bie traurigen Folgen feines ungefeslichen Benehmens Bolt und Fürften nur allzufühle bar. Belde Berfunbigungen am Saufe Saul brachten nicht bem bavibifden Rummer Behmuth und Untergang? Als ob Salomo, weder groß noch weise, Sas muel jum ungefetlichen Borbilbe nahme; fo banbelte er gleich nach bem Tobe bes beffern Baters, ber boch eigene Berdienfte bei großen Fehlern jur Entschuldigung, und eigenen Ginn fur bas Beilige, und eigenes Gefühl fur Rurftengroße hatte. Samuel nahm fich als Ronig, und verweltlichte fein Rebihat; Galomo nahm fich als Priefter, und verpriefterte feine Ronigsmurbe. So fant icon Davide Entel jum gurften von Buda berab; Ifraet fand in feinen gurften fruber ganglichen Untergang; und bas bavibifde Saus ftarb

gwar nicht aus; aber, unter Augustus in Rom, feben wir eine Cochter toniglichen Gebluts einen Bimmermann ehelichen in Dagaret. Ift barüber ein anderes Urtheil moge, lich, als bas: aufungefeglicher Unmagung, von welcher Seite fie komme, von weltlicher ober geiftlicher, liege geschichtlich Rlud? Shabe, bag wir ben verftanbigen und ehrlichen Mathan über feinen Bogling, ben Thronerben feines 'Rreun des David, nicht ab. und ausfragen konnen. Er kannte die falomonische Ratur vollkommen und mag manchen Bug erhalten haben aus ihrer Jugend, um welches willen der weife Ronig eine folde Chronik meis. lich feinem Bolte vorenthalten batte; und bas vermachte er, wie feines Gleichen Biele. Nur bas michtigere Denn fein Leben fteht in ber Beichichte fo lesbar, daß des Chroniklesens ganz und gar nicht Moth thut. In ihm leibt und lebt, aufe Dilbefte. Nom Nater erbt er Chreti Niemand als Salomo. und Phleti, mahrhafte Prätorianer, und mit biefem Rerne feiner Truppen mird er nicht etwa, mast fein Bater mar, Eroberer, folder Gunden machte er fich im Leben feiner theilhaftig, fondern ber & ried li che gablt viels mehr dem gurften Siram, einem Barbarus in femis tifcher Sprache, bem Unbeiligen, ober Seiben, von beiligen Gelbern, in ber That, Tribut\*) und verpfandet ihm gange Ortschaften \*\*). Also wozu halfen benn eigentlich bie

<sup>\*)</sup> Arbeitstohn genannt (so fein war schon bamals die Sprache der Fürsten) benn: "Salomo gab hiram zwansusig Tausend Cor gestoßenen Weigens und soviel Cor "Dehls jährlich" 1 Kön. 5, 11. und wunderdar fährt der 12te Vers fort: "und ber herr gab Salomo Weiszuheit"; als ob Salomo's Gaben der Gabe des herrn Einrede thun sollten.

<sup>\*\*)</sup> Stabte nach 1 Ron. 9, 11. ,, ba gab ber Ronig Saloma biram gwangig Stabte". Unbere ber Bater, bem beca

Leibfoldlinge bem Beisen? Bur herrschaft gegen bas Geset, jum Alleinherrschen, und bag alle Rebihim und Cohanim, alle Eblen Geistreiche und Redlichei, von Nathans Art, verstummen \*), bie Priester zu Leviten herabsinken, und die Prätorianer ihren "herrn" (Tyrannos?) zum Oberpriester (Pontifer Maximus) erheben mußten. Ist benn noch eine Uhnung von Gesetlichkeit, im Geiste bes großen Woseh, erkennbar da, wo Beisheit? ober Billkur? ober Prachtsucht? ober Bollust? ober das alles zugleich in Einem und zu einem Verderben für Volkund König, nach dem Machtworte (sic volo sic iubeo) von Salomo walteten und wirkten? In Wahrheit ist schweich eine Königs. Geschichte, die zweite, in ber Weltsurbie Weltüberzeugung: "nur eine treue Geses

felbe hiram basfelbe gab, und nichts bafur ere bielt; vermuthlich ginebar bem Eroberer David 2 Sam. 5, 11. "hiram, ber Rönig zu Thro, fandte "Boten zu David (nicht wie ber Sohn Boten zum Thrus"Fürfien absertigte) und Zebernbaume zur Wand (sie zu "täfeln) und Zimmerleute und Steinmegen, daß sie David "ein haus baueten" (versteht sich ohne Tribut jährlich zu bezahlen und galitäische Stähte zu verfegen).

<sup>\*)</sup> Die Chronik bemerkt (2 Chron, 9, 29.): "was aber "mehr von Salomo zu sagen ist, beibe sein erstes und sein "lettes, siehe, das ist geschrieben in der Chronika des Proc. "pheten Nathan (ein Taeitus wenn nicht im Wort "boch in Wahrheit) und im Propheten Uhia von Selo "und in den Gesichten Jeddi, des Shauers (ist der "vom Seher oder Propheten unterschieden mit Ab. "sicht?)". In der That nach unserm Sprachgebrauche lauter geistliche Schreiber, und doch erhielt und die heilige Schrift auch nicht ein Blatt, geschweige eine Rolle. Begreislich; Geistlich es war hier wohl wenig, und nur Ungeistlich es um so viel mehr.

"verwaltung, (anderes foll Oberherrlichkeit, Berr, so,, schaft nie, boch nicht senn) verdiene legitim genannt "zu werden". Ihr kann ein Bürger, aus fremdem Bolke sogar, unfro Zeit ehrt ein schönes Beispiel dieser Art, unvergleichlich genügen, hält sich ter gerufene König, wie sich daran der geborene halten muß, an Gott und Geses, an Bolk und Pflicht.

Auf ben britten Dabib, ben Saufer, führt uns noch bie Bibelgeschichte; ihr muß Einiges vorangeben über Metirat und Belübbe. Jenes nimmt ber geifts volle Beftgeber auf, mit ber ihm eigenen Beisheit, aus einem rein priefterlichen Orben (Inftitut) in Eappten. In ber That find feine Bemertungen über Menichen, bie fich fur eigene Geelen 3wede mit ihrem Leben Gott weihen, unverfennbar Geelen : Diat, wenn nicht beftimmter bigtetische Borfdriften fur feften Billen und Steigerung aller Geelenfrafte. Def Etwas liegt im Pothagoras. Orden, eben baber famment unbezweis felt, und Gines mag bier bas Undere ziemlich erlautern. Aber die Belübbe reichen weiter hinauf und find, taufchen Bermuthungen anders trog ihrer Bahricheinlich. Lit nicht, mesopotamischen ober sinearischen Denn Sakob ift ber Erftgeloben be Ursprungs. nach 1 Mof. 28, 18ff. Goldes Ervoto vernahm man aus. großväterlichem und vaterlichem Belte nicht: "fo Gott "wird mit mir fenn und mich behuten auf bem Bege \*),

Debeu er war bem furchtsamen Waller sein Weg, man fühlt bas im Lesen, offenbar nicht, und seine Schwäche spricht aus bem Gelübbe, wie aus so vielen, ber alten und neuen Kirchen, überhaupt. Ift nicht schon Erwas Gespenftisches und Un heimliches ahnbar, bas bem Berzagten in ber Seele blieb, weil er als Knabe und Jüngling in ben hütten ober Zelten ber Mutter zu lange weilte und hordie

,, ben ich reife, und Brob au effen gebon, und Rlaiber ); angugieben, und mich im Arieden (geborgen und moble , behalten) wieber beim ju meinem Bater bringen +); pifo - wer ftaunt nicht ob bem Bortel - fell bet poperr mein Gott fent". 3f ber Sprechende wirt. lid Enfel bes Glaubens . Baters ? Dachte, fubite, de lobte ber fo? Durfte einer aus feinem Blute bem Allmadtigen Bebingungen maden, und fic vermeffen (benn unterwinden ift ju wenig), für Bote tes Cout ein Gottesbaus und einen Gottesgebnben ju geloben ? Aber Grogvater und, Bater tragen bie Sould folder, Anmagung im Bahn . und Aberglauben nicht; er ift mutterliches Erbibeil, noch fo Etwas que Tharab's Berlaffenfcaft, aus ben Begelten von Baban , und eingefogen an Rebetta's Bruft; benn andere wird fic bie Cache fdwerlich verhal ten als, wie folgt.

Abraham nehmlich im Glauben an seinen Eleschabdai, ben Allmächtigen, emporte bei noch so großer. Liebe zum Bater, väterlicher Aberglaube zu sehr, als baß er nicht auswandern sollte. Getrennt von Chalbäa (bamals wohl Sinear) und Mesopostamien (wo noch sinearisches Babel-Wesen herrschte) sehen wir ihn in Gegenden, die seinem Glauben bester zusagen, in der Nachbarschaft von Melchiseder und Abimelech, dieser den selben Gott mit Abraham anbetend, und

und lernte, mas fo ziemlich flar bie Gefchichte, fich immer in Wahrheit und Belehrung treu, 2 Mof. 25, 27. offens bart?

Sigentlich fieht hier Bater nur ehrenhalber und fprachbrauchlich. Schwach furchtsam und liftig, bas Lette nur als Folge vom Ersten, will er gleichsam Gott felbst taufchen benn fein Sinn ftant in ber Deimkehr — auf ber Wutter.

iener Driefter bes bochten Gottes. Ein brittet Gott im Glauben der Menichen um Ginear herum und in Mesopotamien, unter bem Namen Bhahl, Bal, Bel \*) angebetet ift in ber Urgeschichte nicht gu verkennen, und historischer Scharffinn bat ihn im Borte Babelentbedt ober wiebergefunden, und ungemein mahrfceinlich bas Bort überfest: "Pfortes Bels", im Sinne bes uns bekannten "Demanns Dforte" Reich, Gebiet, Stadt. Bielleicht ift Ba fur Bait, und Bat, jenes Saus ober Pforte, diefes Tochter ober Stabt. Auch Ben "Sohn" ift besfelben Urfprunge von banah "er bauet" ein Ausbruck, den unfre Gprache felbft bild. lich nimmt ,, fich erbauen ober belehren" aus Erbaus ungs : Ochriften. Gine britte Ueberfegung bes Namens biefer Urftadt mare "Antunft Bel's", icon begwegen nicht unwahrscheinlich, weil in ihr Bel, ober ber bert vom Simmel, wirklich berabgefahren und angekommen Ankunft und Berabkunft Gottes vem himmel auf bie Erbe, beibes liegt boch im Glauben aller Belt und mag aus ber Stelle 1 Dof. 11, 5. einen geschicht. lichen Grund baben. Auch die Gottlichen \*\*) fommen

<sup>\*)</sup> Sein Dienst war in voller Achtung recht am Orte, wo Bel, ber wahre, seine Ankunft zur Sprachverwirrung ankunbigte, noch in Daniel's Tagen, laut ber Runbe, bie unfre Bibel-Apokryphen erhalten haben unter ber Aufschrift: "vom Bel zu Babel".

<sup>\*\*)</sup> Gefragt haben biefe Blätter ichon, ob nicht Ganga eine ber Elohim fey, von Gott entsendet? In allen Sprachen mögen wohl Ströme und Flüse bald zum mannlichen, bald zum weiblichen Namens. Geschlechte hingezogen werben. Ihr Ursprung, die Quelle, macht sie wohl alle zu Göttinnen ober göttlichen Jungfrauen und Frauen. Als solche wird der heilige Strom Ganges eine vom himmel entsendete Ganga. Die hebrässche Sprache hat "herabrauschen"

aus Simmelsboben. "Die Gotter find zu uns bernieber ae. tommen" rufen entjudt auf ly fa o nifc bie Griechen, welche in Barnabas ihren Jupiter und in Paulus ihren Dertur erfannten Anoftelg. 14, 11. 19. Cben fo nannten, um biefe Beis und Jahrbunderte icon fruber, bie Glaubigen in Bubaa ben erfebnten Ronig folechemeg Sabab" ben Rommenben. Aber wie bem fen, Thatface ift, baf ber Bhabl-Dienft in ber Bibel feht, geschichtlich beurfundet, als alles Aberglaubens und funblichen Gottesbienftes Urfprung. De of och (Dald Meled , Ba a I , Bert ) erbale fpaterbin Meniden . Opfer und fle mußen in Tharab's Beit und Aberglauben icon Sammers genug verbreitet haben, weil ein 2 brabam felbft Die Drufung \*) überwinden muß, und eigentlich nicht überminbet; benn bie Vorfebung allein binbert ibn, feiwen Maat bem Milmachtigen ju opfern. 3m Bbabis. Dienfte bat bas Feuer ben Bauptbienft. 36m merben bie Opfer, Blut murbe nicht vergoffen, geweihet. bas auch Sinearisch und aus ben Begenden ber Daph.

<sup>(</sup>bonnern, fturgen, fahren, charabh) bann "annahern" (vielleicht unbemerkt und leife beran kommen kharabh); endlich noch bas einfache "kommen" (boh, ahtah). Ob eines von biefen Dreien an bas Bort "ber Ganga Ankunft" etwa mahne? wird ber geiftreiche herausgeber ber "in bie foen Bibliothek" am besten fagen können.

<sup>\*) 1</sup> Mos. 22, 1. sind die Worte: "nach biesen Geschichten versuchte Gott Abraham" entschieden nur Urtheil des Schreibers und Moseh schried sie gewiß nicht. Bon solchen Bersuchungen wußte seine große Seele nicht 6. Zenemschreibt der Bersaßer des Briefs an die hebräer treutich nach: "durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht war" (Kap. 11, 17. hat das ein Mannschreiben können von Geist und Glauben wie Paulus? Er boch schrieb so gewiß nicht. Warnt vielleicht Jacobus vor solchem Glauben? Man bese Jac. 1, 13.

ta - Quellen? Sind sie has Bild ber Fruchtbarkeit auf Erben, wie die Sonne am himmel aller Fruchts barkeit Bild ist? Schrieb man schon den Segen des Thals Sittim. dem Feuerboden zu und seiner bestruchtenden Wärme? Nahm daher später der Parse seine Feuer, das heilige auf Erden, und die Sonne, das heilige Feuer am himmel? Weihen nach dem Borbilde der Mütter, die ihr Lieblinge dem Molochs-Feuer\*) weiheten, Wittwen am Indus dem Feuer sich selbst nach dem Tode des Geliebten? Geschichtlich wenigstens gieng ein solcher verderblicher Aberglaube nicht aus der wahren Offenbarung aus und hier kommen wir nun an Ort und Stelle, das Zerstreute dieser Blätter über göttliche Offenbarung en zu sammeln und zu ordnen.

Unvergleichlich unterrichtet uns barüber, und sie allein, unfre Bibel. Dreierlei Zeiten ber Offenbarung unterscheidet sie zeitsolglich ") (dronologisch). Die erste dem sinnlich en, die zweite dem vernün ftigen, und die dritte, dem verständigen Menschenpaare gewidmet oder eigen. Als Adam, Er, und Sie, seine Gefährtin, der Mann (Saisch) und die Männin (Saischa), sinnlicher Eindrücke nur empfänglich, in Sten wandelten, wie konnte sich anders der Unsichtbare offenbaren, wollte er nicht durch Wunder den Irrthum verhindern, als so, das die sinnliche Vorstellung von Mann und Männin eines unsichtbaren Paares gedachte? Die zweite Offenbarung verdrangte diese aus dem Gemüthe der Vernünftigern. Mehrere Göttliche sprachen nun mit und zu ihnen.

<sup>\*)</sup> Phalaris Grausamteit, und Perillus eherner Stier erinneren beibe an bie Moloches Stiere, vor welchen Moseh warnt: " bu soust beine Kinder nicht geben bem Moloch, baß sie verbrannt werden 3 Mos. 18, 21,

<sup>&</sup>gt; Dber geitfolgerecht? zeitfolgerichtig?

Die britte wurde benn enblich ben Verstänbigen Har: "Giner ift und burch Ihn Alle" Diefem lebten und ftarben unfre Stammeltern unbezweifelt; benn wo fande fich, jo viel und die beiligen Bucher aus ihrem Leben Runde geben, irgend ein Bort ober Gebante ba. gegen? Uber nicht fo treu hielten ob bem Glauben alle bie Ihrigen und icon Geth's Beit findet nothig, bag man predige von ", des herrn Ramen" I Mof. 4, 26. Undere Namen und mehrere mochten fich alfo von ber Urzeit ber finnlichen und vernünftigen erhalten haben zum Rachtheil des verftandigen Glaubens an bie Offenbarungen des Ochopfers alles Beichaffenen. Unwahrscheinlich ift es gewiß nicht, bag Berr (Bhaahl, Bhahl, Bhehl) und Frau (Bhahlah im Namen bes Orts oder ber Stadt Baala noch erhalten Jof. 15, 9.) aus jenem finnlichern Auffaffen beffen, ber fich offen: barte, entstanden. Diefe Bhahlah mag bie Mutter ber Simmlischen ober Göttlichen von Ufthoreth an, und, Meldet bes himmels, ber Sonne, fenn bisherab auf Bfis Ceres und Benus; hier fann fich Bacchus und fein Mythen - Leben angefabelt und von hier aus Belioaabal \*) feinen unheiligen Wahnfinn haben, mit dem

<sup>\*)</sup> Ueber ben Namen nur das: er ist griechische Uebersetzung und, wie Griechen gemöhnlich barbarische Namen, die wildfremden aus dem Oriente dolmetschen, verunglückt, helio klang ihnen wie ihr helios, die Sonne, und Gabel klang unfaßlich. Der Name stammt wohl von Eloah "Gott" und "gabal" fruchtbar. Oder von Eljon, Elion "der höchste" und Bhaahl "herr", Großther, hoher herr. So mag das Griechische "Sonnensstadt" (heliopolis) die Stadt des höchsten (Eljon Elion) fallch übersetzt senn. Egyptische Städte konnten den Namen höchsten. Wir kennen den Namen des höchstennen den Namen des höchs

fich ber Kreis (Cytlus) finearischen Unfinns zu'schliegen icheint. In Bhahl und feine Umgebungen, mannliche und weibliche Elobim, glaubte wohl Tharab,

ften Gottes icon aus Abrahams Tagen und er ift in bie fe mitifche Sprache fruh ichon übergegangen. Ale Dichter ohnehin fann ibn David gar nicht entbebren Pf. 21, 8, 50; 14. 91, 1. 9. Um Borte gabel ift bas noch bezeichnenb, baß es leicht Bhaahl ober Bhahl und Behl felbft fenn fann; und bann mifchten ober mengten fich, was in Mpthen auch reichlich gefchieht ,, ber Berr" und ,, ber Fruchtbringenbe, Schopfer, Erzeuger" immer mit einander. Eloab und Bhahal ober Chabhal mare fo , Gott, ber Ergeu-Ihn dachten fich wohl Griechen und gateiner im Dhall (benn o e ober us find nur Endigungen); und von ihm mare ber Milfolugel gebeimes Bilb und bas Rulls born (cornu copiae) berfelbe, nur burch Runftlera ibe e verschönert und verebilt, alles Unftogige entfernend ober menigftens bergenb. Mud mogen bie Steine ber Unbetung urfprünglich, mehr ober weniger tenntlich, ben Ungebete. ten verfinnlicht haben. Db gin gam, auch im Worte felbft, anbere nichts fen ale Bhabl ober Gabbal, enticheibet vielleicht kunftig bie "inbifde Bibliothet". Sibbon erinnern fich mohl bielefer ber großmutterlichen Dube, aum Erose aller ebeln Beiblichfeit, ben Beliogabalus au einem Gotterzeugten heraus ju bilben. Sinein bilden ließ fich nichts; benn er batte von Dlympias Gotterzeugtem taum bas Schlechte, ober bas gewiß ausschließlich nur, und verhalt fich au biefem wie, nach ber Runft beurtheilt, bie Bater gu einan: ber, Jupiter und Bhaahl. Db feiner eigenen Bermablung und ihren wahnfinnigen Anfichten Etwas von Bahrheit entnehmbar fen? fo mas von Mond und Sonne, Racht und Zag, oder bem Ginfluße bon beiben auf Fruchts barteit? und am Ende Raffe und Barme, Baffer und Reuer, Reptun und Bulcan, burch Bhaahl, ben Beren, und Bhaahlah, bie Frau, Meled, ben Ronig, unb Mildah ober Meledet, bie Konigin bes himmels, Erzeugung und Geburt, Empfangnis und Ausbilbung ber Reims und verlies fein Chaldda, weil er beffere Beibplage fuchte. Er fand fie in Mefopotamien und Glauben 6. Benofin obenein, die Abraham nicht gefielen.

gum Leben, gleichsam verfinnlicht, und die Beltfcopfung ,,auf flusigem ober naffem und feftem ober warmem Bege " gelehrt merbe? barüber erlauben fich unbebeutende Blatter, wie diefe, tein Urtheil. Gins nur bemerten fie, batte nicht einmal bas Conversation Blericon ben Ramen Beliagabalus genannt, ober fich mit ihm befagt; fo mare er auch in ber Lefewelt enblich mit bem neunzehnten Sahrhunderte fo aut als vergeffen. Auf bie Raiferwelt hat er obnehin teinen Anspruch und fteht in ihr als blofer Rame, ber nicht einmal fagen barf, er fen teine Gunbe. Das Bichtigere icheint inbefen bas gu fenn, bag bie Bermahlung bes Monds mit ber Conne, nach ber menfchlichen, unbezweifelt die altefte ift. Mofeh, er fen Dichter ober bes Dich tere Ueberfeber, eutscheibet bafur. Er fennt eine Meledet ober Malchah und Bhaahlah bes Tage, bie Sonne, und einen Melech ober Bhaahl ber Racht, ben Mond 1 Mof. 1, 16. Ift jene bie Simmeletonigin; erwarten wir bann in biefem, regiert fie bei Sage, nicht ihren Gemahl, ben Berrn ber Racht, ben Monb? Undere, gleich wichtige Bahrnehmungen, fugt biefer bie Befchichte bei. Die gesammte Sternschöpfung, in Mofeh, gleichviel bier geoffenbarte ober überfeste Schöpfungefunde, 1 Do f. 1, 16. nur mit ,, auch fcuf Er Sterne" bemertt, ericheint bem Rabhi Jefaias, nicht Ginemaus Bielen, unter einer an= bern und uralten Unficht, als Sternen: Seer. folder Beeres : Schöpfer offenbart fich , und fehr begreiflich , auch ale Beeres: Führer ober Befehliger, wie bas ber Unvergleichliche nur in eine einzige Beile fast Sef. 40, 26. Aber ber Bebante felbst ift uralt und eigentlicher Gabais. mus. Rehmlich Gaba (nicht Baba) bezeichnet " Schaar Menge heer". In ber Bielzahl (im Plural) "Geb. haot" Beere ober wie guther trefflich "Beerschaaren". Alfo Sabaer (feine Babier ober Bauberer in unfrer Sprache, bie baber fammen mogen) find Beobachter biefer Sein verständiger Sinn blieb bet verftändigsten Offenbarung aus bem Parabiefe und ber schönen Zeit des Glaubens ber Ureltern treu; und so verlies et die vaterlichen Zeltungen. In seinen Zelten betete man ben Uls leingott, ben Allmächtigen an; benn ber große Mann brachte bem himmlischen, seinem Glauben, das Größte; was ihm ber Mensch auf Erden opfer kann, als Opfet entschloßen und festen Willens bar.

So stehen Eloah Bhabl Elfcabbai Eljon ober Elion burch zweitausend Sahre von Abam auf Abraham in der heiligen Schrift. Un den zweiten hängt sich der Aberglaube, fortdauernd unglaublich in die Zeit det römischen Cafaren tief hinein, während der erste dem vernünftigen Glauben eines Stammhäuptelings (aber freilich vom ganzen Stamme nur ihm vorzuglich) hohen Genuß gibt. Er lehrte beten zum ,, Alle mächtigen 7), der Alles aus sich selbst nimmt; und se

Beere am Bimmel, und Sabaer barum bie Beifen, Dagi, welche ,, ben Stern im Morgenlande, oberDften, faben" Da ttb. 2, 2. Much Mugures in Rom achteten auf bie himmele- Felber (Morgen Abend Mittag Mitternacht) wie jene (observantes de coelo). Rommt etwa baber bas himmlifche Beer unb bas höllische? Diefes muthenb und mild, jenes fanft und harmonifd. Rach Scipio's Traum bei Cicero verhalt fich vielleicht bie harmonie ber Spharen gum wilben Balbheere, bas Krieg weissagt, wie weiße Magie gur ichmargen. Ginb etwa gar bie Sterne, wie fie vom himmel fallen Matth. 24, 29. erborgt von ben bim mele: Spahern (observantibus de coelo) und ihren Beobachtungen ber Sternpuben ober Luftericheinungen mit bem Bolfeworte: "bie Sterne ichneusen fich" ausgebrudt? Ift ber Stern. und Connes, Monde: und anberer Planeten Dienft nicht aftronomifden Berbienftes, bas erft in aftrologifdem Unfuge verfannt murbe? haben wir unfre Borte ,, Stern und After" pom Connen . Gebilbe ber Aftarte? ober anbere woher? 13 \*

kam in die betende Seele kein Gedanke nur und Sinn an Gehilfen. Eine Gehilfin vollends ahnete sie nicht Jahrhunderte später erhebt der Glaube sich zur Ansbetung des "herrn aller Zeit"; die Zeit verständigte darüber, und ein Wolk einigt dieser verständige Glaube an Einen, über alle Macht und Zeit erhabenen, zu einmuthigem Gehorsam gegen das Geset, als Wort dieses herrn der Macht und Zeit, durch ein und ein halbes Jahrtausend. Aus ihm entwickelten nun Geist und Wahrheit den Glauben in seiner Vollendung zur Liebe für den Vater aller Welten Vollendung zur Liebe für den Vater aller Welten Vollendung zur

Im Ueberblide faßt bas Geelenauge Zeit und Ramen: Abam (1 — 2000), Abraham (2000 — 500
ober 700), Mofeh (von ba bis zur neuen Zeit 2000), Jefus, (berste schuf) 4000 — 4034, und Paulus (ber ihren Beist und Sinn erfaßte) bis in Nero's Gewaltzeit:

1) Adam, ber finnlichen Unfichten nach und nach fich entschlagend, erkennt und faßt mit feiner Bernunft gottliche Belehrungen allmählig flarer. 36m erscheint Gott nun, wie fein Berftand burch Erfahrungen erkennt, Einer und Allen Alles. Aber die finnlichern Rinder : und Rindestinder gefallen fich im erften Erfchauen eines gottlichen Paars und ihrer Gottlichen. In 36n und Gie, an himmlische Gohne und Löchter, glaubte man noch beim Leben ber Ureltern; benn ber Name ,, bes herrn", bes Ginen, mußte gepre. biget werden . Dof. 4, 26. Giebenhundert Jahre nach bem Tobe bes Stammvatere erfcheint ein neues Geschlecht mit Doah, entriffen den Bellen ber Gundflut (1600); aber fie fpulten den finnliden Bahnglauben nicht von dem Erdboden. Ilm Ginear herum und fein verhangnievolles Ba=

Bel, in ben Gegenben bes altesten Chalbaa, herab gegen die Ufer bes Euphrats, und im Lande von diesem und dem Tigris umflossen (Mesopotamien), zeigt die Geschichte klar, wirkte abgöttissches Wesen dem Glauben, an Gott", den Einen, entgegen. Denn hier sinden wir einen Noahiden, Tharah, bedeutenden Stamms, entfremdet offenbar dem vernünftigen Glauben und jenen sinnliechen Eindrücken göttlicher Offenbarungen hinges geben. Eine bessere Zeit beginnt mit

- 2) Abraham, ber ben Beltplat bes Baters in Mesopotamien verläßt, und bem Jordan und seinen Ufern zueilt, einer göttlichen Eingebung folgend, daß er hier, verlasse er das väterliche Belt, nach Gottes Ruf und Billen, ungestört ben Allein. Gott, ben Allmächtigen, anbeten könne. Frau und Neffe folgen ihm. So bleibt im Stamme ber Glaube: die Geschlechter (Stämme) werden von ihrem Gott, bem Allmächtigen, gesegnet werden,
- 5) Mofeh vertraut biesem Allmachtigen, anges betet in Abrahams Nachkommenschaft, und von ihm nun verehrt als Immerberfelbe, felbsteftändig und unwandelbar, verständiget durch eine Reihe von Jahrhundertendie zwischen dem Glauben an Schadbai lagen und seinem an den Schöpfer (Nater) Erhalter, Netter, Schusgatt seines Volks.
- 4) Je fus endlich schon funfzehnhundert Jahre murde Ifraels Schutgott, und jest feierlicher als
  jemals, in der Hauptstadt Judaas angebetet —
  lehrt mit Bei ft und Bahrh eit feinen Water und
  aller Menschen Vater (nicht blos ihren Schöpfer)
  anbeten. Nun

5) entwickelte sich Paulus bieso Offenbarung best herrn, wie er nur, ber geist. und kenntnisreichste Werehrer Jesuseiner Zeit, bas vermochte, als, "Gotta, "Bater unsers herrn Jesu Christi, welcher der "rechte Vater ist über alles, was Kind heißt, "im himmel und auf Erden. Gegen diesen Vater, "schreibt er, beuge ich meine Knies: denn von Ihma, "in Ihm, und durch Ihn sind alle Dinge. Ihm "sen Ehre (der Anbetung) in Ewigkeit, Amen". Ephe f. 3, 14. 15. Nom. 11, 36.

Burückgerufen von Jakob\*), dem Bater aller Gelubde judischer heidnischer und christlicher Kirchen [22], überblicken wir jest noch die mose hischen Belehrungen Ungaben und Unsichten, um ihren Geist aufzufaffen. Der Gesetzgeber ertheilt "Mann und Beib" eigene Borschriften, falls sie ein sonderlich Gelübde thäten dem Herrn "sich zu enthalten" 4 Mos. L. Im Bersfolge "gelobt dem Herrn ganz Ifrael ein Gelübde" (21, 2.) und (30, 11.) redet von Gelöbnissen des Gessinds, das der Hausherr losmachen kann." 5 Mos. 12, 11. mird der freien Gelübde (frei will sie Mase)

Fine geschichtliche Rachweisung aller "Ervoto" im Geiste ihres Schus und Trus beitigen, unterrichtete sehr. Warum auch mußte boch Abraham seinem Isaat eine Sprerin freien laffen? Beil er, antworten wir, allen canaanitisschen Aberglauben sich und ihm ferne halten wollte. Sonders bar; und ben eben hrachte Rebetta in die Gezelte bes Glaubens. Baters. Abimelech, ein Canaanite, bem verwandten Laban gegenüber, groß gut und fromm, übers wand Abraham sein Borurtheil gegen Ramen, gab sein nem Erstgebornen eine würdigere Sattin. Gin eigenes Bershängnis bringt bem Patriarchen und seinem Stamme das Betderblichste immer aus Egypten und Resontamien,

immer wiffen \*) neben Opfern und Behenden gedacht, und 5 Mof. 23, 21. eingeschärft: " bas Belobte zu halten foll Miemand verziehen ober verschieben". Das ift viela leicht Alles; aber Digbrauche: führten ungleich mehr neben Befegen ein und Denches biefen ichnurftracks entgegen. Mus ber Belben ober Richter und Beroen-Reit fennen wir ein ichauerliches Beifviel. Rephthab tehrt als Belb und Sieger, Die Richtermurbe bekleibend. 'aus einem blutigen Feldzuge beim, belaftet mit bem Gelubde: "gabe Gott ben Reind in feine Sande; fo molte "er, was ihm bei ber Beimfunft heraus gur Thure ent-"gegen tomme, bem Geren opfern jum Brandopfer" Richt, 11, 30. Alfo gelobend, gieht er dem Feinde enta gegen, und ichlägt ihn gludlich. Ein hartes Berhangnis waltet über dem wonnetrunkenen Sieger. Denn die Todter, fein einziges Rind, millfommt mit Daucken und Reigen (Dlufit und Sang) ihren Bater. Den Rig ber Trauer in fein Gemand reigend, erfeufat er: "ach Tochter wie bu mich beugeft! 3ch habe meinen Mund aufgethan, bem Beren ju geloben , und fanns nicht widerrufen"! Entschloffen antwortet bie Tochter: " Mun benn, bu haft gefiegt; entrichte bem Giege Berleiber, mas bu gelob. teft! In vertraulichern Mittheilungen erbittet fie fich nur zwei Monate Frift, auf bie Berge zu gehen und (bort) ihren jungfraulichen Stand zu beweinen \*\*). Naturlich ers

<sup>\*)</sup> Und gibt es hoheres, auch mehr fagar als frei.,, Wenn ,, bu bas Geloben (völlig) unterwegen laffeft; fo ift birs ,, teine Sunde", find bie eigenen Worte bes großen Mannes voll Geift und Liebe 5 Do f. 23, 22.

<sup>\*\*)</sup> Das Cehen auf bie Berge war eben keine Sitte frommer Fraeliten und hat völlig das Gepräge des Opferns und Andetens auf höhen, worüber alle Propheten (Rebihim) bitter klagen. Auch das Entgegengehen der Jungfrau mit Musik und Tanz hat nichts Semitisches. Alles deu-

öffnete ibr ber Bater ben mabren Ginn bes Gelübbes und fand fein Bebenten , ibr ben Urlaub ju gestatten. ,, Da "gieng fie bin mit ihren Gefpielen, fam jur bestimmten "Beit jum Bater wieder jurud, und mart feines Mannes "fculdig worden", ober in unfrer Gprache: "blieb lebenss langlich unverheirathet". Bie bie flarften Borte, ne einen Bedanten an ihre wirtliche Mufopferung, entfteben liefen, ift fdmer gu fagen. Der Beld gelobt, freilich nicht gefestich und febr übereilt, ein Brandopfer; mar ibm fo möglich an ein Menichenopfer ju benten? Daß alfo fein Bort feine Unwendung auf bie Tochter fand, leuchtet ein; aber nicht fo ibre Beibe gur Monne. Denn fo wenig Dofeh die Ubicheulichfeit menichlicher Brandopfer bulbet; fo wenig weiß fein Gefes Etwas von lebenslänglicher Berbindlichfeit , unverebee Licht zu bleiben.

tet auf finearifd . babylonifd . fprifd : mefopotamifches, Ung wefen, und bringt unwillfürlich auf bie Bermuthung, feine Ronne firchlicher Art und feine Beftalin gu feben, vers glichen G. 176. in ber Unmertung bas Bort über Cempel-Bungfrauen. Roch beut zu Tage fiebelt an biefen Boben bes Libanon und Antilibanon, bie bas eigentliche boble Sprien (Colefprien) bilben, ein Bolteftamm, ber an Tharab und feine Beit mabnt, bie forifde Sprache noch fpricht, und vom Urbienft Bhabl's mahricheinlich Manches fich erhalten bat. Geine Gefdichte nach ben beiben Drufe na Ratechismen in grabischer Sprache weift auf Sinear gurud, und mag Bieles erhalten haben von ben Greueln, um welcher willeu Abraham eine Gegend und Belte verließ, bie baburd verunreiniget murben. Raturlich verbreiten fich barüber bie Buder Dofeh nicht unb iconen bes Ramens. Erft 30f. 24, 2. erfahren wir ben Grund, marum fich ber groffinnige Conn bom Bater trennen mußte, und auch Jofua eilt mit ben Worten weiter: "Tharah, Abrahams und Rabors Bater, biente fremben Göttern 14.

Ift vollends eine ifraelitische Jungfrau, Ifraels Gott geloht, gur Tempel-Jungfrau (Bierobule) geworben, nach nachbarlicher Bhahls. Sitte und heibnischem Unfuge, wie noch diefen Mugenblick fur Paucken Befang und Sang beilige Jungfrauen unbeilig erzogen werden; fo herten allerdings die Cochter Ifraels bobe und bimmelfdreiende Urfache, ja brlich die Tochter Jephthahs \*), bes Giliabiter's, vier Lage lang zu beweinen und zu beigmmern Richt. 11, 39. 40. Unbegreiflich bleibt immer, obne heidnischen Ginflug, etwa burch einen Geber von Bileam's Urt unb Matur, burd eine Schaman. Seele, wie ber ungfückliche Bater ju folch er Aus. beutung eines unvorsichtigen Borts veranlagt murbe ? Baft follte man argwohnen, ein Och amane habe mit einem Gottes: Spruch und Orbal. Oratel ben gefürche

<sup>. \*)</sup> Ihren Ramen verschweigt die Geschichte. Geschah bas, wenn ihre Beibe gefestich war? Gewiß nicht. Wie mochte nur ber Reuglaubige in unferm Briefe an bie Bebraer ben unfeligen Glauben Jephthabe nennen! Birtlich, Paulus fdrieb wenigstens Bebr. 11, 32. gewiß nicht. fo gewiß ift Sphigenie meber im Borte hinweisend auf Bephthah, noch im Greignife und in ber gabel. nicht ein Schatten von vaterlichem Belobnife, boch eigent. lich bem Geifte ber gangen Erzehlung, ift aus ber geboppelten Bearbeitung burch Euripibes ju gewahren. Gine 3phi= genie in Aulis und Zauris widerfpricht in jeber Ontbe bem Sinn und Geifte bes ifraelitifchen Gefeges fo gotteslafter: lich, baß alle Schonheit ber Runft und bes Musbruck ber gangen Darftellung boch ben Gebanten att Dofeb, feine Seber (feine Raldafe), und feine Gottes: Gubne unbentbar macht. Defto mahricheinlicher maren, wenn aus Bephthahe Zagen Etwas in bie trojanifche Beit übergieng, jene gang icon verberbt, und was Gott und Gottesbienft, Geber und Geberfpruche genannt murbe, if pollig ausgeartet.

teten Sieger, gur Freude der Befiegten, fraft feisnes guten Raths, durch Rummer tobten wollen voer follen.

llebrigens beginnt eine eigene Beit migverftanbener ober gar nicht beachteter Beihgesete mit Gamuel. Er mirb ungeboren noch, im erften Gefühle ber Schwanger. fchaft ichon, ,, bem Berrn geweihet". Aber Da wid erlebt bes Ungesetlichen der Weihe noch mehr. Sohn nimmt ein Gelubde jum Bormanb fein-es Aufa ruhre und Berbrechens am Bater und Konige jugleich 2 Sam. 15, 7. Unter Jeremias belegt ein Bater feine Rinder mit bem Gelubbe, teinen Bein ju tripfen (35, 6.). Mach ber Propheten = Beit, ,, opferte alles "Bolt, mas es gelobt hatte und Jubith bieng auf im " Tempel alle Baffen bes Bolofernes \*), bag fie (als Ge-"rathichaft bes Feindes) bem Berrn verbannt (verfallen "und eigen) fenn follen emiglich" (16, 22. 23). Ungemiß über bie bestimmte Beit bemerken wir noch die Stellen Jon. 1, 16. 2, 10. Jene, weil nach ihr bie Leute, "ben Berrn furchteten und thaten Belubbe", diefe aber um bes betenden Jonas willen: "meine Belubbe will ich "bezahlen bem Berrn". Also fein Bunder, bag die Chohelet oder Sprecher: Innung (Pred. Gal. 5, 3.) bem Gelobenben alle Bogerung mit Belubbes Bablungen gur Gunde macht und noch mehr ihr gants liches Michtzahlen. Die Denffpruch e marnen noch por ber Abicheulichkeit, Beiliges ju laftern und ju entmeiben, im Bahne, bas laffe fich burch Gelübbe wieder entfundigen (Opruchw. 20, 25). In die evangelische Beit fogar greifen biefe Dinge noch ein, und felbft Dau-

<sup>\*)</sup> So altheilig ift bie neufte Sitte, Fahnen und Abler, auf bem Schlachtfelbe gewonnen, im heiligthume ber Bolfer, ir. Tempeln und Kirchen, ale Weihgeschenke, aufzustellen.

Ius beschor fein Saupt, benn er hatte ein Gelübbe Apostelg. 18, 18. Das genügt, im Ueberblicke mahrzunehmen, wie wenig des großen Mannes Offenbarungs. Worte gefaßt in seinem Geiste und nach seinem Borbilbe befolgt worden sind.

Roch ift uns ein Ratir, und ber wichtigfte, übrig, Johannes, ber Saufer. Much er murbe, wie. Gim= fon und Samuel, in Mutterleib icon, Gott gelobt und geweihet. Eben nun mar Die Engellehre vollkommen ausgebildet, und fo erfahren mir begreiflich, was fruber nicht verlautete, ben Ramen bes Gottes : Boten briel ericheint bem Gatten ber Elifabeth und berfelbe auch um biefe Beit ihrer Freundin Maria Lut. 1,19 26. Bene forgte fruh bafur, bag ber Rnabe berangemachfen jum Junglinge, ftarten Beiftes und geubter Ginne wers ben mage, fern vom Gewühle ber Sauptstadt und in der Bufte, bamit er ginft, um fo fraftiger auftreten fonne mit rein erhaltener Unfduld und Beiftenfulle vor gang Afrael; biefe aber im Begentheile, bober jungfräulis der Gefühle voll, und hingegeben andachtiger Entfagung, bie bes Beren Bort anbetend malten und gemabren läft, ermahnet mit feiner Gylbe ber Beihe fur bas Beilige unter ihrem Bergen. Denn wie konnte fie noch weihen wollen, mas von ber Rraft bes Sachften die bochfte Beihe des Lebens in biefem beiligen Augenblice mirflich erhielt. In ber Bufammenftellung beiber Dutter entbedt ber finnigere Lefer, ohne Binte, bes reinen mabren und beiligen Ginnes in biefen weiblichen Geelen gar Manches, mas rubrt und belehrt, wie ihn auch ber Unblid beider Rnaben erfreuen und ruhren wird. Unerwartes. fruh tritt Johannes unter dem Bolfe auf, und phne barum feine Bufte gu verlaffen. belte fein Megirat nicht als Borubung jum Mebiha. te, fonbern als Stand und Beruf felbft.

Roft und Ginfamteit, will er, follen ibn als ftrengen Datir \*), gewiß elterlichem Willen ichnurftracks entgegen \*\*), im Bolke geichnen und auszeichnen. Bobl mochte Elifabeth, mit mutterlicher Freude, den großen Priefter und Rabib, ihren Stolz und bie Bierbe ber Nation, im Beifte voraussehen, wozu ibn ibre Sorafalt und fromme Beisheit im einfamen Leben ausbilden wollten Que. 1, 80. Dafür menigstens hat fie nicht bes fugen Umgangs ihres holden Anabens fo lange mit großer Entfagung entbehrt, baf er fie einft im fameelbarenen Ge. mande, der Ginfiedler bes Bobenpriefters Gemabl, Findlich umarmen follte. Doch murde und blieb Johannes anders nichts als "Prediger in der Bufte", nabe ber Sauptftadt und mit Abficht, um ihre Burger für feine Eremiten : Ochule ju gewinnen. Aber fein Sob für Beruf Bahrheit und Gefet übereilte ihn fo plotlich und fruh, bag wir fein Urtheil haben über die Stellung bes Saufere neben dem Deffias, obgleich die fromme Geele mahricheinlich fpaterhin, fammt feiner Schule, Jefu feierlich murde gehuldigt und feine Ginfiedlerichaft 444) aufgegeben haben.

<sup>\*)</sup> Faft wie fich früher Welt weise auszeichneten burch zers riffenen und vernachläßigten Mantel, ber einem Sofrates Stolz und hochmuth offenbarte, wo Demuth und Selbftverleugnung burch bliden follten.

<sup>\*\*)</sup> Etwa wie Penn feinen Eltern einen großen Sohn und der Ration einen Staats: Mann oder Seehelben, oder beides zugleich, geben follte, oder boch gewiß nicht — einen heiben prediger,

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Ginsamteit schrieb Bimmermann mit Geift und entwickelte, als Arst, grundlich ihre Beranlaffungen und Ursachen. Aber eine Geschichte ber Ginsamteit schrieb er nicht. Diese, in seinem Geifte geschrieben, wenn sie bas Baterland noch nicht hat, verdiente es langft

Ungleich höher steht ber gesetliche Stifter bes Debisats, ber Netirim beibehielt, bamit er aus ihnen, als einigten sich brei Seelen, Numa Lykurg und Solon,

bu haben. - Db Johannes fein Borbild in Elias fanb, ober ibm fpatere Buftenfiebler und Beitgenoffen Borbile ber waren ? fragt fich, und die Untwort wird nicht fehlen : fcwerlich mar jener fein belb allein und Glias reichte mit feiner Schule gewiß in biefe Beit. Gremiten, und graß. artige, lernte wohl in Egypten Mofeh. tennen. Et mar ber Mann, bas Gute ber Resirim aufzufaffen unb, was Entbehrungen Ginfamteit und leibliche Uebungen ber Seele merben konnen, einzuseben. Ihm mar bie Schule bes Regirate meder Erziehung felbft, noch Beruf und Stand, fonbern fur fur eine gewiffe Beit und fur bie entscheibenbfte bes Lebens, ein weises Inftitut ber Rraftubung gur Selbftertenntnis und Berrichaft über eigenes Bollen Thun und Laffen. Er erzog fic bamit Manner fur Gott Gefet und Baterland. Inbien mochte, fruh icon, einfieblerifches Leben fo gut aufagen als Gappten. Im Bochgefange ,bie Unfunft ber Gottin (Gottlichen? Gott. Tochter?) Ganga" ift ber eine fiebelnbe Bhrique, ein Brachmanne (Mann Gottes? Gottes : ober ber Gottlichen Bote ? Simmelentfenbeter ? Gagel?), wie in Gimfons Sagen und im Anfange ber evangelifden Beit noch, Runbiger ber herrlichen Rinber : Er. Beugung "; nur bag er nicht felbft bie Runbe bringt, fonbern Ronige und ihre Rrauen gu ibm bingieben. - In welchem Berhaltnife übrigens bie Schule bes Taufers mit ber von Refu fant, erfahren wir burch ben Evangeliften Johan : "nes. "Diefe, fagt er, nahm gu und jene nahm ab". Das fie völlig ausartete nach bem Tobe bes Stifters, eines ber größten Denichen feiner Beit und vielleicht aller Beiten, und am Ende fich ber evangelischen Lehre feinblich Beigte, bas liegt in ber Ratur bes Gremiten : Befens. Ueberhaupt aber hat Jubaa feinen einfiebelnben Rabih biefer Große und von ibm tonnte bier bie Befchichte ber Einsamteit unbebenklich anfangen, wie bie chriftliche in einer und in eine vollenbete, nebihim auszus bilden vermöchte, wie er wirklich vermocht hat. Wenn Jene Rom Sparta und Athen etrichtet fanden, fand et dafür die große Wüste\*); wenn Jene für ein Basterland sorgten, so mußte er sich eines erschaffen; wenn der erste frommen Sinn weckte prieß und vor allem pflegte, der zweite nur Spartaner erzog, mit Eisen alles Gold, wie alles Silber, für entbehrlich erklärend, und der dritte noch seine Schöpfung nicht nur vernichtet sehen, sondern mit ihrem Vernichter

beginnt mit bem Rird . Beiligen Untonius aus Dberegup. ten. Sein Schauplas, ber ihm ben Ramen " Prebiger in ber Bufte" gab, mar allbekannt bie beutige Quarantania ober Quarante. Der Beg von Galilaa nach Jerufalem führte burch fie, wollte man Samaria permeiben . bas baf und Borurtheile gern vermieben. Die Bufte felbft, ein außerft vermilberter Landesftrich, und, wie die Gleichnifis rebe vom barmberzigen Camariter zeigt, ungemein gunftig einzelnen Raubern, erftrecte fich in eine Lange ameier Stunben und both eine Denge Rauberhöhlen in gerriffenen Felfen, ju Gefahren aller Urt, ben Ruhnen, bie nur gerade biefen Beg nach Jerufalem aus ber galiläifchen Begenb Baren vielleicht bie Balilaer, veil fie Samaria, bas gehaßte, felbft mit Lebensgefahr, auf ihren Reifen nach Berufalem umgiengen, eigentlich nur ober guerft von Samaritern, ihrer Unwurde halber und bag von ihnen fein guter Menich famme, verfchrieen? Bohl möglich.

<sup>\*)</sup> Richt im fteinichten, sonbern petraifchen Arabien, von Petra fo benannt, einem Karavan-Plate und BaarenLager (Emporium), berühmt auch durch die Beraspigen Sin ai und horeb. Da es süblich an ben arabischen Meerbusen gränzt, so begreift sich, wie Moseh beim Uebergang des felben unmittelbar in die Buften-Lande kommen mußte, die dem Buften-Arabien (Arabia deserta) nichts nachneben an Sand Deben und Bassermangel.

auf gutem Rufe fteben konnte; fo forgt Dofeb für Priefter und Belben, für Ratur und Runft, für Beift und Gemuth, für Eingeborene und Auslander, für Beren und Selaven eine und biefelbe Gorge. Belden Rofug erzog fich benn Ruma? Belden Beigleel Enturg? Belden Maron Solon? Und wie viel meniger mar biefer fich am Lebens . Abende als Mofeh, hundert und zwanzig Jahre gablend, immer noch fich felbit mar? Er, der fur Unvollen betes bie letten vierzig Jahre Gorgen Entbehrungen und Arbeiten ohne Bahl hingegeben hatte! Che ibm Berg und Augen, die fcauenben vom Berge in das icone Thal der Berheifung, brachen, erfaßte fein bober Beift ben Glauben: ,, einen Propheten , wie mich , einen Dabib, den Bollenber, erwedt Gott nach mir fei. nem Bolke ". Man bat über diese Borte und mitunter gegen fie mancherlei gesprochen; aber wozu ? Spricht boch bie Sache laut. Eine Berfagung, Die Beift und Bemuth gewähren läßt, indem fie ben wilben Ginn jugelt, und bag er nicht ausbreche, binbet, erhalt ihr Emiges immer unverfehrt unter allen Sturmen von Muffen Mofeh hielt bas Wolf in gefehlichem und Innen. Zwange, bag er um fo freier ben Beift ber Mation im lebenbigen Borte fonnte malten laffen. Erstaunen mir boch billig heute noch uber ber Rede Duth Beiftes. gegenwart und Bahrheit vor Konig und Boff, oft jur Ungufriedenheit von beiden, wie fie freudig und frei aus Berg und Dund unerschrockener Debibim aus. , ftromt, überrafcht, wenn bier ein Birte vor feiner . Beerde, bort ein Acermann hinter feinem Pfluge, mas Gemeinwohl erbeischte, einfieht und mas ihm frommt, aus. fundet, wo Ronigs-Rathe mit den Bolks- Helteften verftummen - überblicen mir nur die Gprecher von Befaias an bis berab ju Maleadi. Diefe Manner,

und mit ihnen, wie viele noch gleich treffliche, die wir nicht kennen, großer Moseh, hat dein Geist, erweckt und bein Geset berechtiget, vor König und Wolkfür, die gute Sache" ju zeugen! — Ergriffen von Gottesfurcht Recht und Gerechtigkeit, vom Erfahrung und Tugendliebe, von Warnung ober Lehre, Trost oder Vorwürfen, bedurfte, wer sprach, Mann oder Weib, Jüngling oder Jungfrau, redete nur Gott aus lihm, keiner Nachweisung Alters Geschlechtes oder Burtigkeits halber: das Geset befahl, ihn zu hören.

Ohne diese Freiheit bes Worts — wer gab ehrte feierte sie mit Inbrunst Beisheit und Burbe, gleich dem Egypter-Zöglinge? — konnte selbst der Beise von Nazaret, als die Zeit 'erfüllet war, unmöglich Schule Bolk und Belt betathen. Ihm fehlte, was der Grieche forderte, die Erde aus ihrer Bahn zu brinzen, ein Stehpunkt\*); und Moseh forgte ein anderthalb Jahrtausend früher, daß Er ihn fände, mit seiner Nesbhiat. Stiftung. Als Priest er auszutreten hinderte ihn seine Geburt; das Stammgesetze der Priesterzeafte verwirft, außer der Ordnung,, Levi", jede andere, und als Schriftgelehrter ermangelte ihm alles Ueussere. Landschaft, Bohnort, Mutter, Brüder und Schwestern \*\*) zeugten gegen ihn. Aber Nabih, und

<sup>\*)</sup> Die Sage fagt, Archimebes, um ausihren Angeln bie Erbe zu heben, ober, daß fie nicht mehr Achse halten könne, zu bes wirken, habe nur einen Stehpunkt (bos mi pu fto) verlangt.

<sup>\*\*\*)</sup> Evangelisch klar und treu bekennt die evangelische Geschichte bas selbst: "ift er nicht eines Zimmermanns Sohn? heißt nicht seine Mutter Maria? heißen seine Brüber nicht Sax kob Joses Simon Judas? Und seine Schwestern, sind

erfter, und einziger, errang sein "lebendiges Wort" in brei Jahren Siege über Aberglauben und Unglauben, burch einen Glauben, ber die Vernunft erhebt und beruhigt, befriedigt und leitet. Ehrete darum ber Einzige seinen Moseh so hoch? Allerdings auch darum; benn als Er, im Drange des Gebets, über das Werk der Menschenbeseligung mit Gott sprach "), war der. erste, laut von Ihm und segnend Genannte, Moseh, und ber zweite Elias. In Beiden lag also Sinn für Ewiges Wahres Geliges, was der Mensch mühend im Zeitlischen such. Daß Samuel, als dritter, nicht genannt wird, er, der noch vor Elias und zur Zeit auferat, wo es galt, Verfaßung und Vaterland ges fährdet waren, und Gott und Gese ihn riefen; be-

fe nicht alle bei uns (ohne Auszeichnung und Borzuge)? Matth. 13, 55. Obenein noch - ein Galilaer; fand ber Aufnahme in ber hauptstadt?

Bier nur noch bas , bag bie Be-\*) Rach Beilage III. fchichte von einem eigentlichen Gelubde ober Retiratiees ben bes Glias nichte ermannt, Jefusfelbft ift nurviergia Sage Ratir, ober gelobt fich Gott für Entbehrungen in ber Bufte und Ginfamteit, um bes großen 3mede willen,' fein Rebbiat in aller Rraft bes Beiftes und Billens mit gangem Gemuthe gu beginnen und ju vollenden. Baren boch icon vierzig ganger Tage und Rachte ber glucht, als Elias ber Gemalt weichen (Borfict und Geiftes : Gegene wart maren barum Rebbiim eigen) und ber Bahrheit au Dant und Frommen fein Leben friften follte, ermuthigend genug, aufe Reue einem Amte fich gu , wibmen und bie In ben Tod zu weiben, bas er unter ben gegenwartigften Lebend. gefahren bereits fo gut als vollig aufgegeben hatte. Bebeutenheit ber Babt vierzig und ihr Urfprung aufzufuchen fenn mag? Schon in Roah's Tagen ? Dber hat man barüber bereite Auffolus und Gewißheit?

weift bas nicht, baß er, ale Mabhi, weber fprach und banbelte, noch, wie fein Umt erheischte, ftarb?

So geht nicht einmal bem gewöhnlichen Blide, bes großen Dofeh wefentliches Berbienft verloren, und er erfaßt bas Gottliche feiner Berfagung, bie ihre Belt Beit und Menfchen, über ber Welt felbft und bem Denich en (Rosmopolitismus), nie aus ben Mugen verlor. Bar nicht, brei Laufend Jahre fpater, erfte und einzige Urfache bes Mifflingens unvergleichlicher Manner, in einer gangen National : Berfammlung, eben bie Gorgfalt fur 216les und Mile, ober bas Beginnen, eine Berfagung aus. aufinnen, burch welche alle Gefdlechter ber Erbe mit einmal und fur immer follten gefegnet werben ? 3m großen Bedanken gieng bie Mation unter. Aber Dofeb ließ Alles und Alle untergeben, wenn er nur Gines rettete. beiligen Ginn, und Ginem half, feinem Bolte. Diefe Rettung und Bilfe, Bunder feines Geiftes, gelangen ihm in Rraft der Stoffe (Elemente) feiner Ochopfung und ber Beisheit, womit er fie handhabte. Den monarch is fchen gab ihm fein Glaube und bas beilige Befeg. Monarchische nahm er zur Grundlage, und mablte jum 201s leinherricher feinem Bolte Gott felbft, als Berrn und Schutgott, ben Beiligen Ifraels. Ein Element, burch welches heute noch und immer bie Monarchie lebt und fegnet; benn ohne diefes ift fie lebendig tobt und ber Alleinherricher nicht mehr bas personifizirte Gefet und fein Schirmer. Im beffern Theile ber Mation fand er die Bilbungefähigen (Ariftoi) Meltefte und Priefter, aus ihnen ju nehmen Bachter bes beiligen Gefetes und Diener und Bertraute bes Alleinherrn. Ihm recht eigentlich nur Mahner, ba fein Gott, Gefet Glaube Bahrheit, ohnehin machte, nach dem fotern Dichterworte: ,,nie ich laft noch ich lum mert Er", und blos geitlicher Strafen Bollftreder nach bem

Buchkaben des Gefeges. Endlich das Volk im Gangent und feine Maffe (demos) gab ebenburtige und feiner Bei durfnige aus Erfahrung kundige Männer für Saufen von einem Laufende bis herab ju zehen Menschen, alles Volksandliegen des Lags zu berathen und Streitigkeiten ge fetlich zu schlichten oder abzumachen.

Dabei — welche Große bes Gefetgebers und welche Bahrheit feines Glaubens, baß Gott mit ihm rebe, wie ein Freund zum anbern \*) 2 Do f 33, 11.! — wußte er, nicht nur in feinem Borbilbe ber gefetlichen Betfagung Egyptens alle Gefahren gutmuthiger und unbesonnener Nache bilbnerei weislich ju vermeiben, fenbern erbachte fich auch

<sup>\*)</sup> Man tann biefe bergtiche Stellenicht lefen, ohne ben Rreund por feinem Freunde, por Gott. ju bemundern und gu lieben, auch um bes trefflichen Borts willen : " wenn er wiebere "febrte gurud ine Lager (nach freundlicher) Unterrebung: "fo wich fein Dienet Jofud, ber Gohn Run, (bes "Unbefannten) ber Jungling (alfo noch nicht einmat " Mann und icon foldes Bertrauene murbig) nicht aus "bem Belte". Dufte bas Bert, beilig im Begine nen, unter foldem Berrn, foldem Rnechte, foldem Diener nicht gur Bollenbung reifen ? Und wie gar arm. lich nehmen fich bagegen bie Runfteleien und ber Schmeichel aus, in welchem Dofeh bon Demen fich immer bon Sott fagen laft, was ber Gefandte gerne bort, und Befehle vernimmt, bie ihm eigene Wolluft fruber langfi ichon gab? Birtich, Frieberich H. ber hochfinnigfte ber Dobenftaufen, tonnte nicht einen Augenblid, in Gebanten nurs ju Dofeh, abgesehen noch von brei Zaufend zwifden liegenben Jahren , Do hamme & ftellen, gefchweige, wenn er biefen Betrifger (impostor?) nannte, ben offenen frommen treuen Biebermann, eigener beuticher Art, in jenem verfennen. Graud, ale Jungling, bogenftaufte fcen Gemuthe und Geiftes, er auch mare foldem Deanie hidt von Belt' und Seite gewichen !

Borbeugungs = Mittel, bem Berberben, in welchem iene ihren Untergang finden fonnte, wie fie ibn fand, mit ber feinigen auszuweichen. Die Sache lag fo. nigliche und priefterliche Beisheit, in eine und gu einer ungertrennlich geeiniget und verbunden, unterflugten fich mechfelsweis zur Sandhabung des Gangen, und bas burch erhob fich bas Reich ju wirklich munberbarer Große. Das Bole, recht eigentlich Bolf nur und nicht Mation, murbe niebergehalten burch biefe Dovvelweisheit in einer Rraft, und fam zu feiner Eigenthumlichkeit, wenn es auch Gigenthum hatte. Schon aber, feit Joseph Befirgtzem mar, gehörte jede Scholle Landes ben Pharaonen; an Biffenschaften und Runftunterricht nahm vom Bolte niemand Untheil; die Rriegercafte gehorchte nur pharaonifch . priefterlichem Befehle; Dillionen Bande fente ein Bort ploBlich in Thatigfeit; feine Bi. berrebe murbe laut von Sunderttaufenden, nur jum Sandlangen und Behor famen erzogen; alles gefcah durch Ginen Berrn, aus dem Priefter fpra. chen und furden Pratorianer (die Rriegercafte) fampf. ten; im Schweiße bes Ungefichts, ber von Stlaven . Stir. nen, wie Blutetropfen, rann, gedieh Unglaubliches; und naturlich ermangelte nun dem Erstaunensmurbis gen in gang Egypten nichte, als - bei ganglichem Mangelan Bahrheit und Liebe - mahre Grofe. Das Unheil erhielt Bollendung noch badurch, bag ber Bernunft Beiligftes, und, was fie glaubt, ohnees zu faffen, Gott Billensfreiheit und emiges leben, etwa faum in hieroglyphen ju lefen mar, indem bas arme unwiffende abgemudete Bolt am Unheiligsten, dem Fetifch. Dienfte, fich genugen ließ, ober ba nur erholen mufite. So lange freilich von Muffen feine Befahr andrang, mußte Macht und Weisheit, allvermogend burch Gintracht, die Menge jufammen ju halten, und nad Billen

gu gebrauchen, ober unbebenklich, mitunter graufam. ju migbrauchen. Alles Große fam und murbe auf Diefem Bege, gange Tempel Stadte entftanden in fole dem Machtvereine, Bauten fur Pract und Rugen, unter und über ber Erbe, fogar über und unter bem Baffer. taufchten bas Bolf bis jum Glauben, bas Alles gefchehe \*, : für feinen Rubm und Segen, für feinen Ackerban) feine Schiffahrt, fein tagliches Brob, feine Gefund. beitenflege, und feine Lebens - Friftung, friftete man auch das Marterleben nur fur Undere, fur Pharao, und feine Priefter, und feine Rrieger. Unmögliches murbe fo moglich, wie heute noch taglich neue Beugen, aus bem Grabe ber Sandberge und Sumpfe hervorgezogen, beglaubigen. Aber bas Unglaublichfte beglaubigt bie Befdicte und fteht in ihr leibhaftig und lebendig. ganbfrembe Leute, Biebbirten ber gehafteften Cafte, beren Unbauch ichon ben Betischglaubigen verpeftete, bes bochges feierten Acerbaues untundig und, außer eigenem Leiben und leben, noch mit gabllofen Beerden Bornviehs, ber Borde Mahrung, eine mahre Caft bem Bolte, fommen ale Bermanbte bes erften Reichswefirs (Rollao? ober mehr noch, weil er nur ber einzige war und China beren feche bat?), finden Aufnahme, gang im Sinne ber Priefterschaft, beim Priefterkonige, und ein eigener Reichstreis (Momos?), wenn auch nicht ber befte für Egypter, ber befte boch fur Semiten, wird ihnen

<sup>\*)</sup> Soll bas nicht auch ber Fall mit ben Pyramiben gewesen seyn? Wahrscheinlich ift noch nicht erschöpft durch die vortrefflichsten Forscher, was eigentlich diese Wunderwerke wollten und sollten. Unegyptisch, sollte man meinen, wäre dies Egyptische völlig, wenn sein Werben und Gebeihen bas Bolk nicht täuschte, hier auch arbeite schwiese sterbe es am Ende boch — für sich.

fogleich eingeräumt? \*) 3hr Gefchichtschreiber fetige, perhehlt in seiner Geschichtstreue gar nicht die Stimmung ober, mehr noch, den gerech ten Ingrimm der Egypterafingen bemerkt er wörtlich: "Egypter durfen keinen Biffen Brob effen mit hebräern; denn est ift eine Brauel vor ihnen" 1 Mos. 43, 23, und dann inche derhohlt er dasselbe; "xwas Viehhirten sind, das (alles) ist den Egyptern ein Greuel (Profanation Entweihung). \*) Aber stumm und gehorsem und untere

<sup>.</sup> P) Gofen bies ber Stomos; aber er war boch bewahnt: cha bie Birtenborbe einzog. Wo tamen benn bie Ausziehem ben bin ? In ber That eine wichtige Brage; benn ble iben Zonnten fie ja unter Denichen nicht, mit benen tein Biffen Brob zu effen war. Offenbar trieb man fie aus, und ber weife Deieftet tonig therließ feine Stlaven ihrem Schicffale. Bart, aber barum boch nicht unwahrfcheinlich, vermuthet; benn einige Sahrhunderte nachher handelt ein egope tifder gurften . Bogling in biefem Beifte gang unbebentlich. Salomo, ber Beife, verpfandet, nur gmangig, Ortg fcaften, wenn auch nicht Stabte, einem beibnifchen gur. ften. Dbunter biefem Sfraeliten leben mochten, auch wenn fie tonnten ? Aber fie tonnten nicht einmal. mare bas völlig in ber Ordnung, lößte er fie nach amangig Bahren erft wieder ein, und "ließ nun Rinder Sfraet brinnen wohnene 2 Chran. 8, 2. Ginft trieb Biram Ifraels Rinber que, und bie feinigen ein; und nach zwei Sahrzehnden that Salomo basselbe. So regierten ges priefene Pharaone, und ber meife Salomo mit ober nach ihrer? ober feiner? Beisheit regierte nicht anbers.

<sup>(\*\*)</sup> Er behielt, als Gesegeber, bieses gewaltige Fernhalten bes Profanen vom heiligen bei; gewiß nicht als Berseltungsrecht zu krankenber Strafe, sondern seine Rotte, kaum auf der erften Stufe gesehlicher Bildung, unter Rotten, wie er in den Grenzoblkern der Wüste sah, und permuthete, das Cangan sie pflege und nähre, nicht zum

thänig war bas Wolf; benn man gab ihm zur Rebeweber Raum, noch Zeit und Anlaß. So war auch
Miemand seiner Antwort ober Einrede gewärtig, weil Niemand beß Etwas zur Frage kommen ließ.
Mitbürger wandern Angestchts ihrer Mitbürger
aus, und Fremblinge, dem Glaubigen Aergernis,
wandern ein als wären sie Brüber, unter dem Schutz
und Schirme des Großherrn erstem Besir, dem, nicht
die egyptische Seschichte, sondern die semitische Sausges
schichte selbst, unbedenklich nachsagt: "auf diese
"Beise hat Joseph dem Pharas das ganze
"Egyptenerkauft" 1 Mos. 47, 20.

Als aber von Außen ein Feind, mann? und welcher? ift hier gleichgültig, ankam, geschah, was geschehen mußte. Die Pharaos. Tempelstädte fielen und wurden jest eigentliche Erbgruften des Königs und der Priefter. Beide hielten sich schon zu lange fern vom Bolke und so ftanden sie sich nun allein und ohne Bolk. Ueberdies hatte bas Unbill über Unbill, die tief verheimlichten, und darum

alten Elende herabsinken zu laßen. Aus der Beit seines Abraham kannte er freilich einen trefflichen Menschen und Fürsten, den Canaaniten Abimelech; aber sah der große Mann "ben Kindern Abrahams seiner Beit" so recht in die Augen, und er sah scharf und ins Herz: so mochten ihm "die Kinder Abimelech b dieser Zeit" keine Berzbindung und Semeinschaft wünschenswerth machen. In vielleicht das wirksame Trennungsmittel der Speisund Trankverdote, nach assatisch afrikanischer Weise, Ursache, daß in unsere Sprache ein Bolkswert: "sein Brod breche in, theilen, essen mit andern z. "ehrevollen Sinne hat, und ein anderes zum brandmarken ist: nicht einen Bissen Wrods werth seyn, und unwerth, ihn vom Hunde anzunehmen? Pund, als Schimps- und kluchwort, ist ohnehin morgenlandisch

foredlider melden. Aber vergaß es aud in volfstham lider Gutmuthigfeit ber Rache; bennoch fiegte ber Seint, weil bem Bolle burd Bergbwurdigung jum Stlavenleban-Rraft und Duth, und Bilbung, und Glauben, alfa burdans Mles, jum flegen fehlte. Bas man an biefem Jammer aus bem Beitgeifte, robem Alterthum, und getifche mefen elenber Stlaven ertlart, taufche boch ja feine Segle bis jum Bahne, bag fich Rebnliches beute nicht mehr in unferm Beitgeifte Biffenslicht und Glaubens e Gifer feben und er leben laffe. Roch ift uns, als borten mir ibn. ben feine Gefchichte vor uns fah, mit Dacht und Siegen bebedt, über achtzig Dillionen Europaar, teine Afi a. ten, beren zweihundert Millionen fie gewiß nicht aufwies gen ober überholen, und bie biefe in Runften bes Gieges ohnes bin übertreffen , (faft) Unterthauen, Borte fpreden, bie im Sprechen noch Befehl werben und Gefet fogar. Badnicht melder? ober melde? Banner - nein ein big nur, mas verbannte ben Ungestaunten bis gur Unbetung auf ein Giland, ob auch zu friedlichem Leben bei friedlis dem Ginne gefund und icon genug, immer aber fo groß und icon nicht, als Ronigreiche und gurftenthumer von feiner Sand geschaffen und verschenkt, ober genommen und gerriffen murben ? - Das allein, und gang, und eingig allein, bag er fich trennte von ber nation. Diefe Trennung mar ber Pharaone Berberben und Untergang. Gie, burch priefterliche Dacht und Beibheit, gemaltiger noch als ber Erbe Gewaltigfter, erlagen bennoch unrettbar. Aber herrichte in ihrem Beifte ber verbannte Geiftesbruder; fo mare und bliebe ihm nun ber mabrite. fraftigfte, iconfte Eroft ju murbiger Saltung eigener Oroge, bulbigt er ihr, bie Ration jest um ihren Ronig versammelt ju feben fur beilige Theilnal me am Konigswerte bes greifen Bolts : Baters, baß biefem enblich bie Freude murbe, "bas Bermabr=

"lofte wiederzubringen und bas Gefallene "aufzurichten"\*)

Andere Stüten gab Mofe h feiner Volks-Verfagung: Er nahm, was die egyptische nur allzureichlich spendete, Rathsel und unlesbare Schrift, der seinigen. Entrathsels, lesbar und verständlich, ist alles an und in ihr, was fie heiliges mahrt und will \*\*). Das Unaussprechliche

<sup>\*)</sup> Ift wohl hier ein besonberer Bine - nothig ober unnothig? über eine für Sott unb Baterland um fe i nen König verfammelte Prieftericaft ? Mofehifch gebacht ift fie "bas Galg ber Erbe", ber beftgebilbete Theil ber Nation, weil ihre Bilbung bas Emige bes Menfchen auffagt und gum Segen bes zeitlichen Lebens fosthalt. Darum macht fie ein wohlgefälliges Gegens über mit ber egpptifchen, bie foldes Trachten vor allem . nach bem Reiche Gottes und feiner Gerechtigfeit vollig ver-Bannte, und barum bilben auch evangelifche Priefter feine tirdliche Gilbichaft ober Innung ober Cafte, fonbern ben Rern ber Ration, ber aller Rational = Ergiebung unb Cultur eine fittliche Richtung gibt. Ihr tonnte Riemand, baß fie bas der großen Nation murbe, Anlas und Belegenheit geben, ale ber Berbannte. Seine Beere burften bie Rirche nicht aufsuchen im Rirchen = Staate; fie felbft mußte tommen und Concordate fuch en beim Bolte, feinem Ronige, und feinen Prieftern. Aber anbere gestaltet ift bas Priefterthum jest und badurch weniger forberlich bem großen Berte.

<sup>\*\*)</sup> Paulus, auch ein Moseh an Geist und herz, hat wanges tisch, also volltommen recht, seinen Korinthernzu schreiben: "wir thun nicht, wie Moseh"; benn er lebte im Licht. glauben. Aber Moseh hat eben so recht, gerabe zu thun, wie er thut; benn er lebte nicht in holchem Lichte. Darum hat seine Stiftshütte, ber Aragtempel, ein Allerheilig stes im Dunkel, unaussprechlich zuste, ben, konnte er nur bas Seelenbunkel bem Bolke ausbellen; und er hellte es auf. Bleibe nun immerhin, vorbilblich und ohne Widerspruch, bas hellbunkel alterthümlicher Tempel-Kenster; es machnt lebrreich, und barum in der Abat er-

bem Egypter wurde sem i tisch en Elphen auf vinnet fprech bar, und diese sagten und sprachen alles wahr ined klar, was jen er in seinem Leben mit teiner Syste veri nahm. Auf dem Stirnbande des Sochpriessers allein punnet to noch das nicht auszusprechende I D W. Aber findst nimmt es Moseh in seine Sprache auf und spricht (fare sin a), abjeh", als spräche Gott oder offenbatte sich int Worte: "Senn werde Ich (was Ich din immer)!! Alles Bolk vermochte nun Amen zu sagen, und unmittelsar betend anzusügen: "Dein em erwählten Bolke "bierbst du, was du ihm wark und bist. Schtem, "herr und Gott, wandelt es in beinen Wegen, "zu thun, was recht und gut ist"!

In biefem, an fic, fleinen Buge, liegt mabre Groge. Bas ein Reich nicht mußte, weiß num bie Bufte, und bas Geheimnis der großen Ration tann fle felbst jest erfahren und lernen von einer Borde, bie sich, trot bem Königs. Heere, ihrem unerträglichen Joche burch mehr als ein Bunder \*) entzogen hatte. Einer mit

baulich, an bie dunkle Baugeit. Erbaulicher aber erinnert freundliche Gelle neu erbauter Rirchen an hellen heis tern frommen freien fruchtbaren Sinn und Glauben ber Anbeter in Geist Wahrheit und Liebe.

<sup>\*)</sup> Wen, ist er auch nicht poreingenommen (proccupirt), für Moseh und sein Weltverdienst. weit er nur
allein Weisheit und Liebe gewähren ließ, sich Verdienste um
ein en thordetes Bolk zu erringen, ekeln nicht die ewigen Armseligkeiten kläglichen Wiges an über bie Wunder in ben fünf Büchern Woseh? Die kleine Schrift, klein buchs stäblich, aber Großes wollend wünschend und hossend, mit ber Aufschrift: Gott, nach Offenbarungen seit sechstausend Jahren 2c. (Franks. 1821.). wiederholt tausendmal Gesagtes, aber doch Wahres: Woseh lasse sich aus diesen Büchern in seiner Wahrheit und Größe nicht erfassen.

Wenigen wahrte bas Geheimniß bes heiligen Claubens und verheimlichte seinem Volke bes Fetischglaubens Richtswürdigkeit, ob er sie gleichwohl volkommen erkannte. Hier aber entbeckt Einer, allen zum Segen, die reine Wahrheit.

"Bernehmet, spricht Moseh, Er, der keine Götter

"(Fetische?) neben sich dulbet, hat euch aus dem Lande

"der Götter (dem fetischeinenden Egypten) durch seine

"Almacht ausgeführt"! Doch überseht der Beise nicht in seiner Freude über göttliche Offenbarungen und ihr klares Verständniß das Gute, schwer oder gar nicht verständlicher Hieroglyphen; denn an ihnen hiengen große Erinnerungen, schwerzische und wonnliche, beide gleich reich und unterrichtend.

Ungemein viel Gutes und Großes ichuf bas 3593 am Ril, forgte fur ben Ackerbau, und brachte die Runft gu bewundernswurdiger Bobe, angestaunt noch nach Jahrstausenden in ben Trummern ihrer Wunderwerke. Der traurigen Erinnerungen aber hiengen an diesen vier Buchsstaben noch mehrere fur Semiten. Aller Urt Drangsale

Um fo mehr feiner Grofe nimmt und erfast fich aus feie nem Beben und mas biefes ermirtt hat in ber Befchiche te ber Belt und für fie. Laffen wir benn bie Bunber bes Schreibers alle Eleiner Rritit über und fie gehören ibr, jur Erluftigung am Stabe, ber jur Schlange wirb (obwir icon heute noch Schlangenftabe ober Stode handhaben), an Arofden, tobten Rifden, rothem Baffer (an Laufe, bie etelhaften, fest icon die Worteritit ungemein mahr eine Bliegen : Urt), und an was begen fonft noch ? Die große Rritit halt fich an ben Menfchen. Beige man boch einen aus ber Schule von Ruma Enturg Solon, welcher ber fen; Dofeb geigt feine Menfchen beute noch. Die waren fein Bunber ? Bein große 8 und, mas mehr fagt, fein gutes? Richts und feine Spibe von Lebenben, auch nicht von Fremben, von Spinoga und anbern; aber Menbelsfohn - ift bep fein Bunber von Mofeh?

ergiengen unter biefer Sievoglyphe a) über fie, um ihre Breiheit mar es vollig gethan, unb, geachtet vor Jahahune berten, find fie unter bem Berachtetten in Egypten eben jedt.

<sup>\*)</sup> Aud im Brrthume liegt Babrbeit and im Rleisen .. mitunter auch Großes. Go'fen benn, biefes Glaubens ober nur Reinens balber, bie anviel fcon befprocene Che. rabe, bie beiligfte immer, abermals aufgenommen für bie . Frage: haben etwa bod bie Grammatiter brei Gprachzeichen aufgefunden als Bezeichnung ber Dreizeit? 3m "i" & bas Ruturum (Ranftige) unvertennbar. Das Gegen war tige (Ordfens), liegt bas nicht im Enbbuchfaben "b. it einer Menge Beitwörtern (verba)? "Er baut" (baneb) "er ift" (bajab) "er fiebt" (raab) "er bulbigt, fardeet, wirft fic betenb nieber" (alab, biftadaphab) unb welche anbere Großzahl nod ? Enbigten vielleicht fogar alle, gleid. fem fillidweigenb, mit ihrem ungefariebenen, aber borbaren "b" als bem Beiden gegenwartiger Beit , a. G. "er ruht, raftet, erholt fich " (fcabat), obgleich Zau wirklich unter allen Buchftaben ber einzige bestimmt Bein "h" hat, weil es bestimmt bem Thetangehort; fo fprache bas enticheibend fur jene Bemertung ber Grammatit. Das man aes wähnlich bas Stammwort unbeftimmt im Infinitiv angibt: bauen, fenn, feben ac. ober im wirtlich Bergangenen: er hat gebauet zc. fpricht ichon besmegen nicht entgegen, weil ber Bebraer für vergangene Beit eine funftliche Sprachvorrichtung hat. In bem ges ober er wird fenn" (jijeb), macht er augenblidlich bie Butunft gur Bergangenheit burch ein norgefestes mau. Go beginnt Jofug: "majehi achare Mot Mofdeh" nach DRofeh Tob gefcah, ereignete fich 2c. 2c. Ift biefes Bauber-Bau (Baumau?) bas vin 3585 ! fo maren ib v wirklich Beichen fur Ruturum Prafens unb Prateritum. Saben unfre Philologen über ben Bauberbuchftaben icon entichieden? und ermiefen, baf er teiner femitifden Munbart (Dialett) eigen und bei bem langen Aufenthalte ber Bebraer, in Egppten, aus biefer Landesfprache in bie ihrige getommen fen ? Chenfalls noch leuchtete dann ein , baf abfichtlich die Charabe ihre Buchftaben que ein-

Darum fieht bem Sochpriefter auf bem Stirnbande bas 3505 für zu beherzigende Erinnerungen. Dank übers bies mußte bas Erschauen bes Denkzeichens wecken und unterhalten, wollte den Moseh auch nicht; benn unmögelich konnte bas Bolk bankbar genug erkennen, baß er ihm bas heilige Rathsel lößte, und, andern Unaussprechlisches, aussprechen lehrte.

Dabei, soviel bas war, ließ es ber Mann nicht bewenden, der nichts gethan hatte vor seinem Geist und Gemuthe, blieb ihm zu thun noch Etwas übrig. Eigener Seelen.
Größe sich bewußt, wie mußte sein Herz leiden unter der
Nothwendigkeit, den Geist im Bolke gesehlich zu beschräns
ken. Einmal waren des Priesters-Lippen Bewahrerinnen
ber Lehre, daß man von ihnen Recht und Gerechtigkeit, in
Aussprüchen Gottes (Ordalien und gesetzlichem Urtheile), zu
erhalten hoffte Mal. 2, 7., und Arzeneikunde Gesundheitspsiege Kunst (denn Bezaleel, scheint beinahe, arbeitete
nur für die Priesterschaft) und Aufnahme des Feldbaus
durch Unterricht auf die Zeit seiner Anwendung im verheißenen Lande, mit einem Worte Cultur, alles das lag
im Priesterbernse\*). Welche Gaben Unlagen Talens

ander werfe. Das Futurum, die britte Zeit, macht fie zur ersten burch "j", zur zweiten mit "h" das Prasens, und zur britten das Prateritum mit allen Abstusungen durch "v". Das angehängte "h", als vierter Buchstabe, vollendete die Täuschung.

<sup>\*)</sup> Saben große Männer ein eigenes Unglück, von Zeit unb Baterland nicht verstanden, und trauriger noch, misverstanden zu werden; so theilte das die Borsehung ihrem Lieblinge in reichem Maase zu. Wirklich, welches Bolk in der Welt hat seinen Retter, als großen Mann, je so vergöttert ohne alle Abgötterei, und welches eben ihn auch menschlicher? ober unmenschlicher? bis zur Easter ung verkannt, als das semitische Kur ein Beispiel: er lehrte es, wie

te Rrafte Fahigkeiten (Genie?) feierten, und famen gut feinem Gelingen, gebannt in eine Cafte, bie elf Stamme völlig ausschloß, und ben zwölften allein befahigte, einen Priefterstanb, ben breizehnten, zu bilben aus ben Seinigen und nur aus diesen. Unerläftlich war dieser Zwang und unabwendbar gewiß; benn sonst sprach ihm fein Mensch weniger das Wort, als ber Schöpfer des eigenen Stamm. Priesterthums.

tleberbies offenbart fich ben heutigen nicht fpruche fahig en (imcompetenten) Richtern des großen Mannes aus bem Berhältnife ber Stammprie fter ju ben Stämmen bes Bolks (tribus), ben zwölfen und zum Geifte ber Berfagung, unvergleichliche Beisheit. Aufs weifeste ließ er ben Geist im Bolke frei walten und entband ihn aller Caste: Banden, galt es ben Feinben, ober sollte sich Biffenschaft und Kunft anstrengen. Josua, ber erfte und lette Felbherr ber Ifraeliten — benn Mattathias Sohn, Judas Maktab, sein Abbild, war nur jubischer Geld und Fürst, durch mehr als Tausend Jahre von ihm getrennt — ohne Geburt, Niemand weiß von Stamm

wir wissen, die Aussprache "ähseh" bas unverkändliche I B. B. dau verständlichen. Aber, wie nach egyptischen Bleischtöpfen, so sehnete es sich auch nach egyptischem Räthselkrame. Denn nach dieses Seilands Tod machte es wieder selbst das Enträthselte zum Räthsel auss neue. Weiß man etwa, wann eigentlich das geschah? und ist schon ausgemittelt warum? wozu oder wofür? und bei welch em Anlaße? vielleicht nur durch Jufall und Missverstand? Wäre das noch nicht im Klaren; so verdiente es in der That Ausstlärung; benn, heute noch, ist dem ganzen Bolke Jehovah wirklich ein unaussprechlicher (inestabile et äßönzop) oder bestimmter unaussprechbare Wame, und nur durch die Laute von Abonai sprechbar.

ober Geburt bes Run. Cohns eine Spibe b), welch ein Dann! Und feine Bahl ift allein bas Bert bes Gefet. geberd. Er ergiebt, aus bem Sunglinge, feinem Bers grauten, dem Bolt einen Beerführer. Mach dem Tobe biefes Beros, bes Unerfetlichen, wird ber Berr befragt: wer nun ben Krieg fortfegen folle? Die Untwort ift: Ruba. Bar ber Beweinte, wie nach Dofeh und Daftabaus, fein Ifraelite beweint und gefeiert murbe, biefes Stamms? - Eine Debora felbit barf auftreten, und fein Gefet bindert fie, Corbern burch Giege fur Bolt und Berfagung ju fammeln und bas Richteramt ju vermalten Richt. 4, 4. 5, 1-31. Go wenig befchrantte Do. feh ben Beift und feine Rraft und Gewalt fur Ehre Ruhm und Gegen bes Bolks, daß ein Beib bas erfte Staatsamt gefeglich übernehmen tonnte, als Manner

<sup>\*)</sup> Und bas fagt burch Schweigen mehr als laut, bag er pon teinem gefeierten Gefchlechte tam. Ginen Mann alfo mabit De ofeh, im Janglingsalter icon, ju feinem Freunde, in ibm finbet er, wie Cotrates in Junglingen bes Bertrauens bie Reime bes großen Mannes, und fo erzieht er einen Reld. hauptmann feinem Bolte, baß er biefem mit Beisheit und Muth ju Sieg und Sob porangehe im Rampfe gegen bie Beinde bes Bolte und feiner Berfagung. Und ber junge Denich hat teine Berühmtheit ber Geburt. Denn mar ihm biefe; fo blieb fie gewiß unvergegen dem Babler und Ermahlten jum Ruhme. Das fallt uns freilich nicht auf, - und mobl une ob foldem Richtauffallen; aber anbere barüber benet ber Mfiate, bem Gott in ber Geburt ichon anabia ober ungnabig ericheint. Er, naturlich, vergift folde Geburteanabe nirgenbe und nie. Der Gemite tannte noch überbies ihren gottlichen Berth von Egppten ber; benn ba wurden ja vor feinen Augen, Sahrhunderte bindurch, burch Gottes Gnabe Pharaone und Priefter geboren, wie Goftes Ungnade Millionen andere Egypter nur fur biefe geboren werben und leben und fterben ließ. Ift bas Fürftenwort : " von Gettes Gnaben" anbern Urfprungs?

ibm ermangelten. Ihr gegenüber ftelle fic einen Augra blice Camuel, ber Umte - Dachfolger und tein allgufpater. Baser nicht ift, war fie, und was ihr am Bergen lag, Gefet und Berfagung, baf fie fur Beibes eigenes leben magte, franft und vernichtet er unverante Much ber große Gebante, ber bem weiblichen Befolecte, mo mannliche Beisbeit ibm und Muthtraft bei wohnt, im Beifte bes Befetes einen Birtungsfreis ju Berd bienften um Bolfswohl bffnet, entfdwindet unter ibm, als ware er nie gebacht morden. Indem ber Dabbi und Richter por Reuterern gittert und bebt, für fein leben mebr als fur bie Berfagung in Gorgen, bentter einer Debbiab und Richterin nicht, die bafur am letten forgte, nur forgend und finnend, ihrem Amte ju genugen und ben Ge feben. Er weicht und fallt; und die Emporer balten und fteben; benn fie nehmen fich nun mehr, als ur. fprunglich ihr Ginn und Bille war. Ein Sauptling fonnte und follte, mußte fogar auch, ben Bittens ben jugestanden werden; aber nun fordern fie einen mit Konigs=Rechten gegen bas Gefet. Der mar nicht zu geben ohne Sturg der Berfagung; barum fturgen fie biefe und nehmen fich jenen. Gine Ronis gin wird nun undenkbar; benn die Konige find ,, Gottes. Cohne" und Gottes. Cochter in biefem Ginne Fennt bie gange Sprache nicht. Ift etwa fogar bas falifche Befet aus diefem Umfturge bes mofehifchen entftanben? Auf jeden Fall barf man fagen: fein Dofeh gab bas (benn es macht ben Ronig mehr jum Rrieger als jum Bater bes Bolfs); aber ein Samuel ließe wohl fold ein Wefet fich abtrogen.

Auf die wurdige Neb hiah und Richterin folgt ein wurdiger Kampe, Nabhi wohl nicht, Gideon. 218 'Felbherrn zeichnen ihn eigene Klugheit und besonnener Muth aus zu entscheidendem Wagniffe. Sephthah, ein

Gileabite, früher verbannt und jest von den Banns herrn angesteht in alter Beise solcher Menschen, unbesonschen im Glück und niederträchtig im Unglück, um Rettung und Hilfe. Die Ehre des Richterdmtes kann ihm gesetzlich werben, und so wird sie ihm, der jest für sie auch Leib' und Leben entschlößen wagt. Eine Berfasung, in det und durch die für Frieden und Krieg der Geist des Bolks aufgetufen gefeiert und ausgezeich net wird durch würdigen Dank und Lohn, die mosehissche, sie hätte dennoch keinen Geist?

In ber Runft freilich und fur fie, febr erklarbar, leiftete bas Boll nichte; benn ihr murbe nur Gin Wfleger und ber ihr Beiliges empfant, Dofeb. Unter feinen Mugen mahrscheinlich bildete fich Begateel in Cappten jum Runftler und leiber jum ein gigen von ausgezeichnetem Berbienft und Damen , ein gebohrener Bubaite, mas auch die Beschichte, vollethumlich, wie wit miffen Gebuttsanade ruhmend, mo fie fann, ju betuhmen weiß mit den Borten: "Gott fprach (Er felbft fpricht ,, fur Runft): ich habe mit Namen Berufen den Gobn "Uri, bes Gohns Bur, vom Glamme Juda, Bei, galeel" 2 Dof. 31, 2. \*). In feiner Runft ehrete ber Befetgeber Gottes Beift, und unterrichtete felbft feinen Freund gur Fertigung beiliger Runftwerte, baf biefe lehrreich murben fur Religions. und Schon. beits.Runbe jugleich. Umfturmt von Augen, errichtet

<sup>4)</sup> Da Soft rebend eingeführt wird, mufen ben Lefet bie Worte befremben: "ich habe ihn (Bezateel) erfüllt mit bem "Geifte Gottes"; benn er tieft natürlich in feinen Gebanten: "ich habe ihn erfüllt mit meine m Geifte" ic. Un folden kleinen Bägen erfteht fich boch für Stofes viel. Der Schreiber vergaß offenbar hier, baß — Sott felbft tebe. Bergaß bas Mofeh?

er bie — erfte und lette? — Runftschule unten am Sinai ber Bufte, als hatte er im Rampfe mit innern und außern Feinden seines erschaffenen Neustaates anders nichts zu besorgen, als Runftge beiben. Jahrehunderte nach ibm, als die Betfagung schon das Bolt, ein Land sich zu verschaffen, erkräftigt hatte, das theuer erkaufte Baterland, und unter David dem Austlande wirklich Achtung geboth, baut Salomo, der Beise im Purpur "), Gott und sich, er mochte das Egypten abgesehen haben, ein eigenes haus, jenes in sie ben und dieses in dreizehn Jahren. Die Geschichte stellt dem Erhauer bes Tragtem pels den Baumonare den des Tempelpalastes gegen übet. Ein Zusam-

<sup>.\*)</sup> Den Beinamen ,, bes Beifen il, a ro f nannte ibn bod feiner Labrebner ? ober Someidler ? auch nicht ein er, ob er ibn verbient habe? Darüber ift nur eine Stimme: Rein! Aber bağ vielleicht ber wirklich große Bater ben Anaben foon und vollende Zungling, feinen "weifen Anaben Gobn Liebling" nennen mochte, wird leibet mahr vermuthet. Uebrigens mare bie Beftreitung biefes Chrennamens in ber That Graufamteit gegen Afrael und Auba; benn fie baben ihre Gitelfeit ichwer gebuft und bes Beifen Ruhm tam, wahrlich, bem Botte bart genug ju fteben; benn er toftete ibm nichts, als alles, Gefet Freibeit Ehre und Baters land. Aber mer begreift eines Difgriffs, Möglichteit nur, in ben Schriften des größten Schriftftellers feiner Ration und groß unter allen aller Bolter, ernftlichft, und rein einmal von oft ver bien tem Borwurfe unbanbigftet Shaltheit, entichiebene Geiftes - Große auf Ahronen mit falomonis fder, etma nicht blos zu vergleichen funblich genug, fon-Bern, fün bigen ber noch, jum Magkftabe mabrer gur: ften Große, biefe Beisheit unverantwortlich ju erheben. Ber auf bem Throne in aller Belt, im Often Beften Suben und Rorben, errothete nicht, folder Ofweisheit an ber Seite ju fteben?

men - Stellen, bas Bebanten ermett fur Rlage und En to foulbigung, ohne bag einer fich rechtfertigen Fonnte: Dort arbeiten Begaleel und Abaliabbi jener aus Juba geburtig und biefer aus Dan im Bereine mit andern Beifen, wie man damals, noch in fogenannter rober Beit, Runftler nannte, weil ,, ber "Berr ihnen Beisheit und Berftanb jur Runft gege-"ben hatte". Gie bescheidet Dofeh alle zu fich, welche ,, fich willig \*) barboten und hetzutraten (eigenen Gi-"fers das heilige Bert, nach Bermogen (unter hochver-"ftanbiger Leitung) mitzuförbern". Alles nahmen fie aus feiner Sand. In Babrbeit, unermubliches Mufvaffen und emfigftes Musfpaben erheifden Wort und That im Leben mundervoller Menichen, wie Rriebrich bon Corb Chatam bor feiner gangen Ration genannt murbe, teinen Bug ihrer Große ju überfeben. Er nimmt bie Woltsgaben einzeln felbit in Empfang. Argwohn meint vielleicht aus Miftrauen gegen bie Künftler; aber eine folch e Seele fennt feinen Argwohn. Bochftens mochte Do. feb an linterichleif ohne Runftlerichulb benten, ober gemiffer an Beiterfparnig fur bie milligen Runftfreunde. Bie abet, wenn et weiter fab und tiefer? Gine Sorbe von Gebern, ober einer ihrer Ditfvender, fonnte wohl argwohnen, Die Runftler erübrigten fich mande fcone Babe, bie nicht ihnen, fendern bem Beiligthum gebore. Ronnte bann fur Ehre und Rube feiner Runftfreunde Drofeb beffer forgen, ale indem er bie Trag. Tempels. Chenten eigenhandig nahm? Odus. te boch ben größern Runftler, als Begaleel, im boch-

alfo ber fireng vetidriene, bem vielleicht der erfte Runfts ler aller Beiten Grimm und Ingrimm ins Gesicht kunftelte, fürch tet Runfts Entweihung, tame auf fein Gebot ber Runftler, und nicht getrieben vom Geifte ber Kunft.

ibm ermangelten. 3br gegenüber ftelle fich einen Augen. blid Gamuel, ber Umte - Dachfolger und fein allgufpater. Bas er nicht ift, mar fie, und mas ihr am Bergen lag, Gefet und Berfagung, baffie fur Beides eigenes leben magte, franft und vernichtet er unverante Much ber große Bedante, ber bem meiblichen Gefchlechte, wo mannliche Beisheit ihm und Mutheraft beis wohnt, im Beifte bes Gefetes einen Birtungstreis ju Ber-Diensten um Bolkswohl öffnet, entschwindet unter ibm , als ware er nie gedacht morden. Indem ber Mabhi und Richter vor Meuterern gittert und bebt, für fein leben mehr als fur die Berfagung in Gorgen, benfter einer Debbiah und Richterin nicht, die bafur am letten forgte, nur forgend und finnend, ihrem Umte ju genugen und ben Befegen. Er weicht und fällt; und die Emporer balten und fteben; benn fie nehmen fich nun mehr, als ur. fprunglich ihr Ginn und Bille mar. Ein Säuptling Fonnte und follte, mußte fogar auch, ben Bittenben jugestanden werden; aber nun forbern fie einen mit Konigs=Rechten gegen bas Befet. Der mar nicht gu geben ohne Sturg ber Berfagung; barum fturgen fie biefe und nehmen fich jenen. Gine Ronis gin wird nun undentbar; denn die Ronige find ,, Gottes. Gohne" und Bottes. Sochter in Diefem Ginne fennt bie gange Sprache nicht. Ift etwa fogar bas falifche Gefet aus diefem Umfturge bes mofehifchen entftan: ben? Auf jeden Fall barf man fagen: tein Dofeh gab bas (benn es macht ben Konig mehr jum Rrieger als jum Bater bes Bolfs); aber ein Samuel ließe wohl fold ein Wefet fich abtrogen.

Auf die würdige Neb hiah und Richterin folgt ein würdiger Kampe, Nabhi wohl nicht, Gideon. 216 'Felbherrn zeichnen ihn eigene Klugheit und besonnener Muth aus zu entscheidendem Bagnife. Jephthab, ein

"(nun erst) geboth er im Lager \*) auszurufen: Nies, "mand thue mehr zur hebe bes heiligthums! Da (ends, , sich) hörte das Bolk auf zu bringen. Denn des Dings ", war genug zu allerlei Werk, das zu machen war und ", noch (sogar blieb davon) übrig".

Alles buchftablich nacherzehlt aus 2 Mof. 37, 1 - 7,, nacherzehlen wir nun auch die Berichte vom andern Baue, dem die ser nur als Modell biente, unter Befehl und Aufficht der Aufpasser des königlichen Beisen nach der Königs-Büchern erstem: "Salomo fandte "zu hiram (dem Tyrus-Fürsten) und ließ ihm (durch "eigene Gesandten) sagen: ""Du weißest, daß mein

Moseh in der Welt gewesen ware, der es nicht mit diesen Dreien aufgenommen hatte, oder aufnahm, ehe sie warenk Ift er darum so wenig, weil er so viel that mit Benigem, was jene mit Großem nicht thaten? Und sein Bolke lein, allerdings klein und in wunderlichen Irrthümern bestangen, verdient es, seiner Kleinheit und befangenen Glaubens halber, ganz kein Augenmerk? Als Horbe noch, mehr war es doch nicht in peträischer Wüste, gibt es für einen Aragtempel unge beten reiche Steuern, gedop; pelte sogar, dem Geseßgeber und den Künstlern; ist es da schlecht? oder besser? als das hoch gebilbete, dem sein Perikles sagen mußte: "Mitbürger, ist euch bessen, "was ich für Tempelaus eurem Schafenahm, zu viel; einun, "so zahl ichs euch zurück, und mein Name prangt an euren

<sup>\*)</sup> In der That ein foldes Lager vor drei und breißig hundert Jahren, und in der Wüfte, follte man Moseh doch als Bunder anschreiben. Aller übrigen abe und wegeschreiben, auswischen und auslöschen, aus und wege eregestren wird bem großen Geiste dann — mehr gefallen, als mißfallen.

er die — erste und lette? — Kunstschule unten am Sinai der Buste, als hätte er im Rampse mit innern und äußern Feinden seines erschaffenen Neustaates anders nichts zu besorgen, als Kunstge deihen. Jahrhunderte nach ihm, als die Vetfaßung schon das Volk, ein Land sich zuerschaffen, erkräftigt hatte, das theuer erkaufte Vaterland, und unter David dem Ausslande wirklich Achtung geboth, baut Salomo, der Beise im Purpur ), Gott und sich, er mochte das Egypten abgesehen haben, ein eigenes haus, jenes in sieben und dieses in dreizehn Jahren. Die Geschichte stellt dem Erbauer des Tragtempels den Baumonarechen des Tempelpalastes gegen über. Ein Zusam-

<sup>.\*)</sup> Den Beinamen ,, bes Beifen ", groß nannte ibn boch feiner Lobredner? ober Schmeichter? auch nicht einer, ob eribn verbient babe? Darüber ift nur eine Stimme: Rein! Aber bağ vielleicht ber wirklich große Bater ben Anaben foon und vollende Zungling, feinen "weifen Rnaben Gobn Liebling" nennen mochte, wird leibet mahr vermuthet. Uebrigens mare bie Beffreitung biefes Ehrennamens in ber That Graufamteit gegen Afrael und Auba; benn fie baben ihre Gitelfeit ichwer gebuft und bes Beifen Ruhm tam, wahrlich, bem Botte hart genug ju fteben; benn er toftete ibm nichts, als alles, Gefet Freibeit Chre und Baters land. Aber mer begreift eines Difgriffs, Möglichteit nur, in ben Schriften bes größten Schriftftellers feiner Ration und groß unter allen aller Bolter, ernftlichft, und rein einmal von oft verbien tem Borwurfe unbandigftet Shaltheit, enticiebene Geiftes Große auf Ahronen mit falomonis fder, etwa nicht blos zu vergleichen funblich genug, fon-Bern, fünbigen ber noch, jum Magffigbe mabrer gurften Große, biefe Beisheit unverantwortlich ju erheben. Ber auf bem Throne in aller Belt, im Often Beften Buben und Rorben, errothete nicht, folder Dameisheit an ber Seite zu fteben?

"bauen bem Damen bes Berrn, meines Gottes, mie "ber Berr geredet bat ju meinem Bater und gefagt: ,, ben Gobn . ben ich an beine Statt feten werbe auf ,,, beinen Stul, ber foll meinem Mamen ein Sans ""bauen"" \*). Go befiehl nun, daß man mir Cebern "aus Libanon baue, und bag beine Rnechte mit meinen " Rnechten fenen. Den Cobn übrigens will ich bir geben. wie du fageft (und felbft beftimmeft). " weißeft (leider?) bag Diemand bei uns ift, ber Sola "ju (be) hauen weiß (hoffentlich nur ju Runftwerten ?) "wie die Sidonier (beine leute)". Und nun die Untwort: "ich (hiram von Enrus und Gibon) "babe gebort (von beiner Befandtichaft \*\*), mas bu gu "mir gefandt haft (burch fie von beinem Unliegen). 36 "will thun, nach allem beinem Begehr, mit Cedern und "Zannenhold. Deine Knechte follen fie hinabbringen vom "Libanon ans Meer, wo ich fie in Floge will legen laffen,

um Salomo ift, ber holz hauete, wie Sibonier". Neberbies war ihm bestens bekannt, baß "ber herr und Sott" kein Bolk, und kein en seiner Feinde, Salomo unter die Fussohlen gegeben habe.

<sup>\*)</sup> Die Wahrheit ift, baß der Tempelbau, als heilige Pflicht, Salomo oblag, und der herr, fein Gott, ihm ausbrücklich befohlen hatte, feinem Ramen ein haus zu bauen. hoffentlich wird fich ber königliche Weise nicht gesichamt haben, seinem Bruder in Thrus einen Befehl feines Gottes freimathig kund zu thun.

<sup>\*\*)</sup> Ift bas Warbe, baß Salomo Gefandte sondete und diese — heimtehren mit ein Paar Zeilen bes Tyruss Fürsten? Würdig aber gewiß benimmt sich dieser gegen die Entsendeten: "Gelobt sey ber herr (wie fein, stien, ner ober Salomo's?) heute (am Tage eurer Audienz), "der David einen weisen Sohn gegeben hat über dies "große Bolt" spricht er; benn weise, wuste er wohl, ließ sich der König gerne nennen, und bas Bolt sich — groß.

isch an ben Ort (fie zu floßen), ben bit mir wirft aus issagen laffen \*); aber bu follft auch Corporte ich brit. is, berlich? I wein Begehr thun, und Speise geben meis wim Gesinde (so lange sie floßen und Limmern \*).

Woseh und Salame, dieser dle König und Thronsfolger eines Erobbrers, ber Actung hatte, und sich Berschung erwarb als heiliger Sangen Gieger und Neich wine hrer, gegenüber dem Sarb er Gieger und Neich win al und Ersicher ber Viehhleten zu einem rechts lichen Volfe; welche Busmenstellung und welcher Abestank, ist unser Wort anders so viel, als Kontrast! Oben

Den hatten Berr und Gefanbte rein vergeffen. 3") Ungemein vorfichtig, er wußte wem er forieb, fibergeht in biram alle Beitbeffimmung. Aber baran tonnte bod unmöglich ber bribe benten, bag ein . Abnig bes, gottifchen (und großen) Bolfe ibm fieben Jahr vin Gefinde ipefe fen murbe, bas jahrlich zwanzig Zaufend Cor Baigens und Dehle verbrauchte. Richt einmal erwähnt fein Gilbriefchen ber jahrlichen Borberung unb er beauftragt bamit bie Befanbtichaft, ale ob er fie, fchriftlich im Un. benten zu erhalten, fich fcamte. Die Bucher ber Ronige und Chronite nehmen, bie großmuthige Robn :? ober Bributs: Core? unbebentlich auf; bie Beitbucher, ebr. licher und in ber That offenbergig, ermangeln nicht, noch grangig Taufenb Core Gerfte und eben foviel Bathe Beine nachzutragen, und bie gange Unverschamtheit bes Unfinnens von Eprus her ihre Lefer fuhlen gu laffen. Gie bemerten auch recht bestimmt : Diram habe blos burch Schrift geantwortet, und eigens noch ben Umfand, bag ber gefchaftetunbige Inrus: garft feinem Bruberin Jerus falem, bem Beifen, brieftich mit einer halben Beile, was er und bie Befandtichaft gefchaftenntundig unbemertt ließen, einhelfend ergangte: "und wollens auf Rloge bringen "(bas gefällte Bolg) im Deere gen Japho", von bannen "magft Du es hinguf nach Berufalem bringen (laffen)" 2 Chron. 3, 16.

feben wir einem Beibe zur Seite Samuel, und hier einem Könige, dem Beifen, eigentlich famuelisichem Erzeugniste, den einfachen Burger, einen Gotzes Anecht, zur linken Sand. Welche Vierschaft (Gruppe?) über und unter — aller Beschreibung!

Und boch , faum baf man in der Belt Etwas von Dofeh vernahm, tonte fie wieder von Galomo, bem Beiskonige. Er muß in fruber Jugend an eitles Lob gewöhnt, fich als DR a nn unmannlich barin gefallen Der Bater felbit, freilich megen Alterstälte in Dirnen . Pflege, vergift fich bei ber Unrede feines Thronfolgere, und foricht bes Breiten von bem weifen Gobne, ber Alles nur nach bem Tobe bes großen Baters ,, in fohnlicher Beibheit fügen ordnen und handhaben molle und moge 14 1 Ron. 2, 6 ff. Aber taum ichloffen fich bie Ronigsaugen; fo weiß in ber That ber Beife nicht mas er thun foll und wirklich thue, als er nach Enrus fagen läßt; "bu weißt es mohl felber, daß Diemand bei uns ift, ber Solz (hoffentlich jur Runftzimmerung nur) ju bauen Welche Begriffe mußte fich ber Enrus Ronig von feinem Bruber in Jevufalem und begen Regierung machen, ber bem Beren ein Saus baut burch frem de Banbe, bie verabicheueten bem Berrn, feinem Gott? 20.0

Rurg, zu Mofeh ellt alles herbei, jum Alterftrengften, um, über Bedarf, fürden Eragtempel beigibtragen, und ihm frohlichft freie Debe felbft einzuhande gen. Ein Kunft fer Derein entbiethet ihm feinen Dienst unaufgefordert, und die Bufte fieht, was fie nie fah und nicht mehr fehen wird; ein Kunstwere, ohne Bauberei, von heiligem Geifte nur allein errichtet, und durch menschliche Meisterhande vollendes.

Als aber, Sabrhunderte frater, ein Davide Cohn und ein Beifer, in der Konigskubt, und nicht in der

Bufte, einen febenben Tempel errichten (wie er fprach wollte und wie bie Babrbeit fpricht) mußte: halfen ibm nicht nur beibnifche Runftler und Sanblanger, fondern (offenbar himmelfdreienb) obne beibe mar ber Beistonig außer Stand, ibn aufzuführen. Uber wie benimmt fich auch Galomo bei feinem Zem. velbaue? Rein Wort ber Ungeige bes Konige verlautet an bas Bolt, und eben barum verlautet auch von milli. gen ober erforberten und erpreften Gaben, (was noch gut war) eine Gulbe nicht. Un Berolbe, baf fie verfunbigten: "allzuviel bes Dings fen icon eingebracht" ift, in ber Ordnung, tein Gebante. Bar auch vom glaubigen und großen Bater bem Rleinliches achtenben Gobne fein eigentlicher Chat aus vaterlichem Bermachtniffe, wie er einen mabriceinlich boch vorfand: er bedurfte feiner nicht einmal. Gin Reich murbe ibm, wie ein größeres (Galomo forgte bafur) Ifrael, bon nun an, nimmermehr, erlebte und an ber Stifes. butte, lag auch in ibr fein Schat, batte er Schates genug. Ein Bort nur, und mar es auch fein gutes; immer reichte bas allein gu, ber Bebe und Gpenbe weit über Ermarten einzufammeln.

Ther der Beife kannte die Macht folch eines Borts aus bem Munde des Bolksvaters un weife nicht, und er-kannte nicht feine, des herrn, Größe an der Größe feines Bolks und in ihr. Unwillig und mit verheimlichtem Grimme fah das den eigen mächtigen Tempelbau durch Fremdlings. Geift und fremde, ach, unheilige Bande fogar, aus heiligem Boden erwachsen, für den auch, außer fiebenjährigem Tribute, noch zwanzig Ortschaften, heilige, dem unheiligen Tprus verpfändet wurden. Hiram, Tprus Fürft, läßt eine große Summe Goldes barwägen für heiliges Unterpfand ifraelitischer Städtchen. Ehrlich nicht, auch nicht ein-

mal in Michtehrlichem, erscheint ber Weiskonig, als ber Seidenbruber bas Unterpfand augenicheiniget. "Bas für Stadte find bas, (als ob er Galomo feluft anredete), mein Bruber, (etwa fo, wie heute noch Ronige bie Konige Bruder nennen), die du mir (fur meine Golde centner) unterpfanblich gegeben haft "? Ein eigenes Schimpfwort brandmarkt in Enrus ben ifraelitifden Ronig: benn fein gurft gibt bem Unterpfande ben Ramen "Cabul". mas er fagen mag, immer einen fchimpflichen, mar er auch in tyrifder Oprache nicht mehr, und eigentlich brand. markend. Un Etwas ber Urt erkennt fich foniglicher Beisheit offenbar nichts. Aber noch weniger Etwas baran, bag Salomo ben Beibenbruber über fein Pfand beiligen Candes unbeilig genug ichalten läßt. Er treibt unleugbar feine Ginmohner aus, und treibt Enrer ober Sibonier, ober Burger von beiben ein, und erbaut ihnen, begreiflich, eigene Bhahle = Tempel. Much fann die Geschichte nicht umbin, außer ber Berpfandung Unweisheit, auch ihr Abicheuliches ebenfalls noch zu bekennen, nach 2 Chron. 8, 1. 2. eingeständig: "nach zwanzig Jahren (erft und endlich) bauete Sas "muel (zu ifraelitischen Stabten wieber um) bie "Biram einft verpfandeten, und ließ bie Rinder Afrael "(ach, bie nicht mehr, benn wo maren fie? fondern "andere) drinnen mohnen", Alfo murden die Eprus-Tempel gerftort, und alle Enrus. Burger eben fo fortgejagt, wie vor zwanzig Jahren Ifraeliten. Ift bas eine meife Regierung?

Ectel erregt bem Lefer bas ewige Wiederholen: "und Salomo bauete zc. bauete zc. bauete zc. 1 Kon. 6, 2 ff. als feste er eigenhändig fein weifes "S" auf jeden Baustein und Cebernblock, wie man neuerlich bas bem beiligen "P. VI." vorwarf und neuerlich dem " ".

Bufte, einen febenben Lempel errichten (wie er fprad wollte und wie die Babrbeit fpricht) mußte: Salfen ihm nicht nur beibnifche Runftler und Sandlanmer, fondern (offenbar himmelichreiend) obne beibe mar ber Beistonig außer Stand, ibn aufzuführen. Aber wie benimmt fich auch Galomo bei feinem Zemmelbaue? Rein Wort ber Ungeige bes Ronigs verlautet nn bas Bolt, und eben barum verlantet auch von will & . den ober erfoxberten und erpreften Baben, (mas noch gut war) eine Spibe nicht. Un Berolbe, bag fie verkundigten: "allzupiel bes Dings fen fon eingebracht" ift, in ber Ordnung, bein Gebante. Bar auch vom glaubigen und großen Bater bem Rieinliches achtenben Gobne fein eigentlicher Gogs aus vaterlichem Bermadtniffe, wie er einen mabriceinlich boch vorfand; er bedurfte feiner nicht einmal. Ein Reich murbe ibm, wie ein größeres (Galomo forgte bafur) Ifrael, von nun an, nimmermehr, erlebte und an der Stifte. butte, lag auch in ibr fein Schat, batte er Schates genug. Ein Bort nur, und mar es auch fein gutes; immer reichte bas allein ju, ber Bebe und Spende weit über Ermarten einzufammeln.

Aber der Beise kannte die Macht solch eines Worts aus dem Munde des Bolksvaters unweise nicht, und er-kannte nicht seine, des herrn, Grbse an der Größe seines Bolks und in ihr. Unwillig und mit verheimlichtem Grimme fah das den eigen mächtigen Tempelbau durch Fremdlings. Geist und fremde, ach, unheilige Binde sogar, aus heiligem Boden erwachsen, für den auch, außer siehenjährigem Tribute, noch zwanzig Ortschaften, heilige, dem unheiligen Tprus verpfändet wurden. Hiram, Tprus Fürst, läßt eine große Summe Goldes darwägen für heiliges Unterpfan bifraelitischer Städtchen. Ehrlich nicht, auch nicht ein-

mal in Michtehrlichem, erscheint ber Beiskonig, als ber Beidenbruber bas Unterpfand augenscheiniget. "Bas für Städte find bas, (als ob er Salomo feluft anredete', mein Bruber, (etwa fo, wie heute noch Ronige bie Konige Bruder nennen), die bu mir (fur meine Golde centner) unterpfanblich gegeben haft "? Ein eigenes Schimpfwort brandmarkt in Enrus ben ifraelitifden Ronig: benn fein Fürft gibt bem Unterpfande ben Damen "Cabul". was er fagen mag, immer einen ichimpflichen, mar er auch in tyrifder Gprache nicht mehr, und eigentlich brand. Un Etwas ber Urt erfennt fich toniglicher Weisheit offenbar nichts. Aber noch weniger Etwas baran, daß Salomo ben Beidenbruder über fein Dfand beiligen Candes unbeilig genug ichalten läft. Er treibt unleugbar feine Ginmohner aus, und treibt Enrer oder Sidonier, oder Burger von beiden ein, und erbaut ihnen, begreiflich, eigene Bhahle = Tempel. Much fann die Geschichte nicht umbin, außer ber Berpfandung Unweisheit, auch ihr Abicheuliches ebenfalls noch ju bekennen, nach 2 Chron. 8, 1. 2. eingeständig: "nach zwanzig Jahren (erft und endlich) bauete Sas "muel (zu ifrgelitischen Stabten wieder um) bie "Biram einft verpfandeten, und ließ bie Rinder Ifrael "(ach, bie nicht mehr, benn wo maren fie? fondern "andere) brinnen mohnen ", Alfo murden bie Epry & Tempel gerftort, und alle Enrus. Burger eben jo fortgejagt, wie vor zwanzig Jahren Ifraeliten, eine meife Regierung?

Eckel erregt dem Leser bas ewige Wiederholen: "und Salomo bauete zc. bauete zc. bauete zc. 1 Kon. 6, 2 ff. als sette er eigenhandig sein weifes "S" auf jeden Baustein und Cebernblock, wie man neuerlich bas dem beiligen "P. VI." vorwarf und neuerlich dem "N"

Bufte, einen fte benben Tempel errichten (wie er fprach wollte und wie die Bahrheit fpricht) mußte; balfen ihm nicht nur beidnische Runftler und Sandlanger, fondern (offenbar himmelfchreiend) ohne beibe mar ber Beiskonia auffer Stand, ibn aufzuführen. Aber wie benimmt fich auch Salomo bei feinem Tempelbaue? Rein Wort ber Ungeige bes Konige verlautet an bas Bolk, und eben barum verlautet auch von willi. gen ober erforberten und erpreften Baben, (was noch gut war) eine Sylbe nicht. In Berolbe, bag fie verkundigten: "allzuviel bes Dings fen icon eingebracht" ift, in ber Ordnung, tein Gebante. Bar auch vom glaubigen und großen Bater bem Rleinliches achtenben Sohne fein eigentlicher Schat aus väterlichem Bermachtniffe, wie er einen mahrscheinlich boch vorfand; er bedurfte feiner nicht einmal. Gin Reich murbe ibm, wie ein größeres (Galomo forgte bafur) Ifrael, von nun an, nimmermehr, erlebte und an der Stifts. butte, lag auch in ihr fein Schat, hatte er Schates genug. Ein Bort nur, und mar es auch fein gutes; immer reichte bas allein ju, ber Bebe und Gpenbe weit über Ermarten einzusammeln.

Aber der Beise kannte die Macht folch eines Borts aus dem Munde des Volksvaters un weise nicht, und erekannte nicht seine, des herrn, Größe an der Größe seines Bolks und in ihr. Unwillig und mit verheimlichtem Grimme sah das den eigen mächtigen Tempelbau durch Fremdlings Geist und fremde, ach, unheilige hände sogar, aus heiligem Boden erwachsen, für den auch, außer siebenjährigem Tribute, noch zwanzig Ortschaften, heilige, dem unheiligen Tyrus verspfändet wurden. Hiram, Tyrus Fürst, läßt eine große Summe Goldes darwägen für heiliges Unterpfand ifraelitischer Städtchen. Ehrlich nicht, auch nicht ein.

mal in Dichte brlichem, ericeint ber Beiskonia, als ber Beidenbruder bas Unterpfand augenscheiniget. "Bas fur Stadte find bas, (als ob er Galomo felbft anredete', mein Bruber, (etwa fo, wie heute noch Ronige bie Konige Bruder nennen), die du mir (fur meine Golde centner) unterpfändlich gegeben haft "? Ein eigenes Schimpfwort brandmarkt in Enrus benifraelitischen Ronig: benn fein Fürft gibt dem Unterpfande den Ramen "Cabul", was er fagen mag, immer einen fchimpflichen, mar er auch in tyrifder Sprache nicht mehr, und eigentlich brand. Un Etwas ber Urt erfennt fich foniglicher markenb. Beisheit offenbar nichts. Aber noch weniger Etwas baran, daß Salomo ben Beidenbruder über fein Pfand beiligen Candes unheilig genug ichalten läßt. Er treibt unleugbar feine Einmohner aus, und treibt Enrer ober Sidonier, ober Burger von beiben ein, und erbaut ihnen, begreiflich, eigene Bhahle = Tempel. Much fann die Geschichte nicht umbin, außer ber Bers pfandung Unweisheit, auch ihr Abicheuliches ebenfalls noch ju bekennen, nach 2 Chron. 8, 1. 2. eingeständig; "nach zwanzig Jahren (erft und endlich) bauete Sas "muel (zu ifrgelitifchen Stabten wieder um) bie "Biram einft verpfandeten, und ließ bie Rinder Ifrael "(ach, bie nicht mehr, benn wo maren fie? fonbern "andere) drinnen mohnen", Alfo murden die Eprus-Tempel gerftort, und alle Enrus. Burger eben jo fortgejagt, wie vor zwanzig Jahren Ifraeliten. 3ft bas eine meife Regierung?

Ectel erregt bem Lefer bas ewige Wiederholen: "und Salomo bauete zc. bauete zc. bauete zc. 1 Kon. 6, 2ff. als fette er eigenhandig fein weifes "S" auf jeden Bauftein und Cebernblock, mie man neuerlich bas bem beiligen "P. VI." vorwarf und neuerlich dem "N"

hoch verübelte\*). Den Eckel aber steigern zur Wehmuth die Worte: "Salomo hatte siebenzig Tausende, die da "Last trugen, und achtzig Tausende, die da zimmerten "auf dem Berge, ohne die Ober sten (der Treiber? "Aufseher? Quäler?), die über das Werk gesetzt "waren, nehmlich drei Tausend drei hunderte, "welche über das Volk (es arbeitete) herrschten (als Zusischen). Und der König gebot (Gebot Besehl Königszichauer). Und der König gebot (Gebot Besehl Königszichauer). Und der König gebot (ungenannt von ihm, obszischen Moseh die seinigen nennend ehrt) und die Bauszischen Moseh die seinigen nennend ehrt) und die Bauszischen Sirams, und die Giblim \*\*) hieben nun aus "und bereiteten zu Holz und Steine, zu bauen das Haus" Rön. 5, 15.

Bas bei dem allem bie Schreiber ber Konigs und Beit. Bucher fühlten, sprechen sie schweigend aus; denn keiner erwähnt der Schmach oder des Majestäts. Berbrechens vielmehr, daß ein Eprer Jerufalem's Begaleel wurde. Bie zufällig, und an anderem Orte, dem schieflichern allerdings, erfahren wir erst: ", der "König (des heiligen Bolfs) fandte (Botschafter) hin "(zum Könige der Unheiligen) und ließ holen (nach bru-

<sup>\*)</sup> Mar benn kein ,, B" bem ,, N" an ber Seite? Und wenn nicht; war es darum aller Gewalt NN BB bas gewaltigs fte Notabene weniger?

<sup>\*\*)</sup> Früher war Gebal (vielleicht von Gabhal eben so benannt, wie andere Städte von Bhaal) mit Aprus
gegen Ifrael im Bunde Pf. 83, 8. und hier erscheinen, nach
bem Ableben seines Eroberers David, die Giblim schon
als Unterthanen bes Aprus Fürsten, der jenes Freund
war,, sein Leben lang", ohne daß ber Freund ihm befre unbet war, wie Salomo. hiram mochte damals schon
reich sepn; aber Jerusalem bedurfte seines Gelbes erst
— unter bem Sohne Davids.

berlicher Ginwillidung bes Beibenbrubers Siram) "Buram (Buram oder Biram) von Enro, einer Bittme "Sohn, aus dem Stamme Daphtali \*), fein Bater "aber mar ein Mann von Epro gewesen, ber mar ein " Meifter in Erg, voll Beisheit Berftand und Runft, ju Da ber ju Galomo tam, machte biefer ., arbeiten. "(ber mit eigenen Leuten nichts machen und bauen fonnte "mit bem Enrer) alle feine Berte". Dan fieht bem ehrlichen Chronikichreiber bie Wehmuth und Dube gar febr an, feinen Beiden in einen vom Bolfe Gottes umzumandeln. Umfonft; die Mutter des Kunftlers, eine Ifraelitin, ehelichte ben Eprer, und ift als Bittme besselben Glaubens mit ihrem verftorbenen Danne und noch lebenden Gohne. Das einmal ließ fich unmöglich megleugnen, und bie Borte befagen andere auch mirklich nichts. Aber bas fagen fie boch nicht, bag ber von Enro fen, wie einft Bezaleel, von Gottes Beift befeelt gemefen 2 Dof. 31, 3., mas fie fonft auch Ruhmliches von ihm ermahnen. Ueberdies geboth den Berfagern beider Bucher heilige Schaam, bes Runftlers Mamen, wo fie vom Lempelbaue reben, unberührt ju laffen, und ihn nur mit ichwerem Bergen, ber Bahrheit buldis gend, am, wo nicht ichicklichen, boch nicht gang unichickliden Orte, beim Baue ber ,, foniglichen Baufer" endlich, und als fprachen fie da noch von einem der Ihrigen aus Daphtali's Stamm und Blute, ju nennen.

Uebrigens läßt fich schwer abkommen vom Lefen beis ber königlichen Urkunden, die hier nur im Auszuge fteben, und bie Bergleichung des einen, der fprechen läßt, mit bemandern, der schreibt, ift Jenem mehr und

<sup>\*)</sup> Rephthaleim, bruden griechische Uebersegungen bas "ph" burch ihr Phi ober Fi richtig aus. Aber warum ein "th" (theta), ba im Bebräischen t (Tau steht) nicht th ?

gunftig und feine Beisbeit mehr gefahrbenb, als ihr freundlich. Aber zwei Unfvielungen im Briefe bes Eprers, in ber That, find fcneibend (fartaftifc um fauftifct). Einmal bie Borte; "gelobet fen bet herr, ber Gott Bfrael's, daß er dem Konige David bat einen weifen' Hugen und verftanbigen Cobn gegeben, ber bem herrn ein Saus baue und ein Sans feines Ronigreichs". Denn Salomo mußte bech fu blen, wie mobl bem Rurften. Dachbar bei biefem Bau mutbe, ber Miemand ermunichter tam, ale Biram. Solde rubige und gelbeintragliche Lage murben ibm unter bem Mater nicht. Eben fo frantend, und frantender noch, war bas anbere: " Su-,, ram Abif, mein Runftler (fe halb und halb einer aus " beinem Geblute), wird mit beinen Beifen (ober "Runftlern) und mit ben Beifen meines (burd mein Janies Loben verehrten Rreundes und) Beren, So. "niges Davib, beines Baters, allerlei funftlich "ju machen wiffen. Go fente (bu nun), mein Derr, "Beigen" ic. Aber feine Gylbe von "und" mein Ronig, als frrache bier nur (cangleiartig?) ber Gleiche jum Gleichen. Dugte bas fich ber Konig über aang Afrael in ber Glorie feiner Beibheit von einem Stadt . ober Städte . Fürften gefallen laffen; wie mochte fein Schwieger= Bater, Egyptens Pharaonen einer, an ibn, mit Entfentung egpptifder Roffe 2 Chron. 1, 16., ,,ip Odrift" fich ausbrucken ? \*)

Die ganze Berhanblung fieht 2 Chron. 2 1ff. 1 Kon. 5, iff. Die Ronigsbucher, und erklarbar, reden von einer erften Gefandtichaft, die hiram an Salomoabsichiete zur Thron-Bewilltommung; aber davon mels ben, auch erklarbar, die Tags ober Zeitbucher (Chronifen)-tein Wort. Alfo bas ware nicht im Klaren und ift, begreißich, unfern Tagen unaufklarbar. Wahrscheinlich

Aber jurud jum mahren Beifen. Bas Dofeb im Befege vollig ungebunden und burchaus frei lief, ben Beift der Gentichloffenheit und bee Duthe, ber Uebergeugung und bes Gelbftgefuhle, Belben und Deeren gleich unentbehrlich, wie bem Runftler und feinen Berten , bas fam feiner großen Unficht bie er pom Beifte bes Dichters aus eigenen Erfahrungen nahm, unvergleichlich ju Ctatten, über des Denfchen Bemuth und Ginn bie freifte Berrichaft im Bolfe gu Allerdings hat die heilige Poefie \*), wie Dofeh fie faste und in feiner Gemitensprache mirtfam fand, in ihrem Innetften ein Beiliges eigen er Urt und nicht fo eigentlich Runft, als vielmehr Datur. Ericopft mogen Schultens und Jones, Michaelis und Serber, fo ziemlich haben, was fich über morgenlanbifde Dichtungen und Dichterfprache fagen laft. Much ber fleine Ableger bes Dichtungs . Stamms, ber bebraifche, wird in feinem Befen und leben erfannt genug fenn. Mus bem aber, mas Dofeb felbit, auch bier

boch war bes Truben bamals ichon fo viel, baf Klares unfrer Zeit unmöglich werden konnte. Mit eigenen Empfindungen gewahrt fich noch bas Berhältnif ber Zeitbücher zu ben Büchern ber Könige. Diese ftanben, unfre Sprache zu reben, unter scharfer Censur und jenen — wurde wenigstens soviel nicht gestrichen.

<sup>\*)</sup> Der geistreiche und gelehrte Comth in feiner "poesi sacra Hebrueorum" widmete — zuerft? ober als einer ber Ersten? — bem Andacht und Glauben, Gemuth und Geist wundersam Ergreifenden dieser Rebbiim Poefie feine ganze Aufmerksamteit, und beschräntte sich in seinen classischen Bortefungen barauf allein, was er auch Anderes barüber aus bem Borrathe seines Geistes und feis ner Kenntnisse mochte sagen können, aber, planmäßig wohl, nicht fagte.

Grofes ermirkte, wird bas boch am meiften und fublbarften erkannt. Ungern loft fich bas Gingangs - Bort bet Bucher feines Namens, die Schöpfungs symine, nach einem andern nennen als nach ifim , ob fie gleich eapptis fchen Urfprungs ift, fen fie von bem großen Prieftergoglinge felbft gedacht, ober blod überfett. Gingig ber erfte Bers etwa tont femitifch, und entfpricht funftlofer Ginfalt; aber bas Bange burchaus ift gelehrt, und fest Renntnife voraus, die völlig fremb find bem Gemiten. . Liebe, bas vom Bergen aus unmittelbar auf bie Bunge Fommt, reiner Matur und aller Runft unkundig. Gben Daraus erflart fich, fonft fcmer zu erflaren , leicht, daß Manner von Geift in ben beiligen Gangern, von Jesaias bis Maleachi, nut Redner (oratores rhetores) horten, und hier von biefen, bort von jenen Poeten und Rhanfoben laut gesprochen murbe. Co nahe ftreift diese Dichtung an bas Bebiete bet Redekunft ober rhythmisch-abgemeffener Gprache, mas Mofeh ber Natur eigentlich fo ließ, wie fie es gibt, taf gebundene Rede (Poefie ohne Reim überdies) von freier (Profa) faum unterscheidbar mar, und, urfprunglich vielleicht, beide wech felten, ober fogar fich mifchten. Er felbit fpricht in ihr als Meifter (Birtuos?) nach dem Lobgefange 5 Dof. 32. und nach fei nem Rlage Drob. und Barnliebe 5 Dof. 30. ju urtheilen. Beide fingen Gottesfurcht, ober Tugend aus Scheue vor dem Beiligen, und überzeugen Unbefangene gewiß, im frommen Bemuthe, bas bem Ganger bes Befanges Richtung gibt, erfage Dofeh bas Gottliche menich. licher Bergenstiefe, von baber erwartend und fraft biefer ewigen Unregung, bag auch fein Gefet fich mit verewigen werbe. Dichter, in unfrer Beife, mar Befaias mehr, und biefem mag er in Dichtung und Sprache nachstehen. Sabatut, barnach gemeffen, bat die

erfte Stelle behauptet; aber deffen Etwas nahm er in feine Berechnung des Rebbi : Geiftes und feines Birtens (Effects) nicht auf. Es gehörte, wie er tief fah und fühlte, bas Alles ber Beit, baf fie Unlage Salent und Rrafte , bie nur allein bem Rraftmanne bie Sauptanficht geben, immer mehr aus. und fortbilde. ", Bie ber Beift eingab" im Beifte bes Befe Bes und Glaus bens an feine Beiligkeit, alfo follten Debbiim ibn gemabren malten mirten und fprechen laffen aus ganger Geele, furchtfrei, rudhaltlos, ohne Gefdlecht und Alter, ober Stamm und Beruf ju beachten, und nicht nur der Rede Freiheit haben, fondern Beruf auch Berbindlichfeit und Pflicht, felbft unter Lodes. gefahren. Alles Uebrige war ihm rein Rebenfache, mas, lei ber, andere nach feinem Tobe, und vielleicht Gamuel mit ju erft, als Sauptfache nahmen, Beiden Bunder Beisfagungen im Kleinen und ins Rleine, ober mas Unberes bamit fich einigt und mifchet, galten fie bent Wundermenichen und feiner Bunbernatur auch fur Lag und Augenblid Etwas, emige Bedeutsamfeit gab er folden Dingen nicht, die ihm hochftens Ramen des Bemalbes und Ginfagung bes Juwels maren. Golden Schmudes, fab er voraus, werde feinem Bolte fo viel immer ju Bebot fteben, als Schicklichkeit und Unftand erheifchen, vermiffe es nur nicht bas Chrenkleib mit bem Ochmucke ber Berechtigfeit, um einmal am Ende noch, vor ber ganten Menich beit und ihr jum Segen, mit feiner beis ligen Berfaffung ericheinen und aufgenommen ju werben in berglichftem Billtomm.

Außer biefen zwei Bauftoffen (Elementen) bem Berrn ober Könige, bem Beiligen (numen praesens) in Ifrael, und ben Ersten um ihn ber, Weltesten und Priestern, jene für die Weisheit aus Erfahetungen, und biefe aus Kenntnigen Wiffenschaften und

Runften, mar, und ift vielleicht beute noch, in gang Mfien ein Drittes unmöglich aufzufinden und eben fo menia moglich in Egppten \*) aufzutreiben. Abraham fcon ift Berr und um ibn ber, ibm auch und fur ibn, leben "feine Rnechte und Dagbe". Bier Saufend Jahre nach ibm lebt ein Berr in China und alle Chinefen find feine Stlaven. Gein erfter Rolao wie fein letter Danbarin, merfen fich neun mal vor ibm auf ben Boben, und fo fein Itomiral (Geemacht Befehliger), und fo fein Bootsfnecht gleicherweife. liegen wieber vor ben großen Gflaven bie fleinen ebenfalls im Ctaube. Der Raifer felbft liegt mahricheinlich vor feinem Ro, bem Gott im Fleifche, fflavifch ibn anbetend, und bulbigt ibm neunmal mit bem Saupte am Boben. Denn, mas bier athmet, bas berricht und wird beberricht. Unders fand auch Dofeh feinen Athmenben, und, von einem britten Stanbe eige. nen Lebens und Segens, wem tam ba nur eine

<sup>\*)</sup> Untunbe und Mangel an geographischen Renntniffen vers rathen folgenbe Fragen : wie tam bod bas, bag über Egyp. meten Connte gefragt werben, ob es zu Afrita gebore ober gu Afien? Batten Pharaone vielleicht auf afiatifchem Boben eigene Befigungen? Bar etwa ber Rurft von Salem, Meldifebet, ein Bafall, ober Tein Land ein egyptifcher Romos? Deutet fein Chren. name "Priefter bes hochften Gottes" auf Bufammens bang mit Egypten, ober bedeutet er wirklich basfelbe, mas ber Name Pharao? Rannte man ichon, ale Abraham lebte. - Cappten Difraim? Ueberfegung, ober fe mitifches Urwort, erinnert fein Dual nicht angwei große Romen, etwa Dber: und Rieberland? Ift biefe Benennung beg gangen Egypten nicht foon allein jum Bermuthen ausreis dend, bamals habe es eine eigene Sobe erreicht, unebhangig von feiner frugern athiopifchen Abhangigteit?

Uhnung? Er aber fouf, mas er nicht erschaffen fand, ein brittes Element, bas Bolt (ben Demos) jum bemokratischen Stoffe, bag unter eigenem Beinftod und Reigenbaume, feinem Eigenthum und Selbitmerte, funftig der Ifraelite, und unter bem Schute bes Befetes, lebensfroh werden und von eigenen Gaatfelbern und Dehlbaumen Unterhalt Genuß und Erquidung erhalten moge. Beifere Borbereitungen erdenfen fich nicht. Db auch der große Urentel Ubras , hams bes größern Dofeh Borbild mar; Urbild gewiß nicht, und bas icon verrath Große. Der Befetgeber nimmt von Allem, mas er gibt, für feine Derfon, durch. aus nichts und feinen Schubbreit Landes. Much fein Selde Baling Solua mirb auf fein Canbberbe, nach auferordentlichen Berdienften um das Land, angewiesen. Gelbft Maron, Sochpriefter bem Bolle und ihm Bruder, erntet Eigenthums feine Scholle; benn alles Canb theilt er bem ermerbenden Bolkstheile nur allein gu. Ronnte fo ber britte Stand ausbleiben? Unwidersprechlich alfo find brei Beftandtheile ber mofehifchen Berfagung eigen: Element (Grundstoff) ber Monarchie und Central. Eraft ber Alleinherricher; Eble, ebelfter Bolfsftoff burch Erfahrung und Wiffenschaft, Befen und Geele ber Arifto fratie; arbeitenbe Menge (Demos) ober Beift aller Demokratien. Aus foldem Stoffe und feinen Buthaten ichafft bes Sochfinnigen Seele nicht fo eigentlich felbft burch Ginigen Mifchen und Binden, nach demifder Urt und Runft, eine Gefetverfagung und in ihr "ein Bahres fur 3mmer", fondern lägt bas Alles allein schaffen und gewähren. ftes in unverganglicher Ratur bes Gefetes und Rechts, ber Bahrheit und Pflicht, in ber ewigen Beltordnung, in Glauben und Liebe, gegrundet, erfaßte gleichfam perfonlich einen Mationalkonig,

Berrn und Schirmer, weil Gott angebetet murbe von gangem Gemuthe, ganger Geele, gangen Rraften, ber Meinherricher im Simmel und auf Erben', ale 23ater, Schopfer und Erhalter, bes Ctaats. Gine folde Bottherrich aft (Theofratie) bildet aus fich nothwendig eine geift Liche Regierung ber Erfahrenften und Gebilbet. ften beraus, ohne frembe Bilfe, burch fich allein, unb Burgermanner, über Taufenbe bis herab ju Beben, ihren Mitburgern porgefett, als Chlicht. und Richt. freunde, Briebens . Pfleger, ehe fle Friebens : Richter find, vollenben ben gangen Buf in einem Geifte. Belde Dem ofratie forgte für ben Demos beffer, ohne Dacht, Etwas an ibm ju folimmern? In folden Berein, ober bilblich fortgufprechen, in foldes Bugmetall ift auch fein fprobes Rorn einmifchbar, und bas Berrlichfte ftebt in ber form und entgudt, ihr entnommen. Lofen Gefinbels gemabrt fich im Bolfe nichts, und ben Pobel gemaltigen, wo lebre Befferung und Bucht ihren Beilezweck unerreicht laffen, Rurcht und Strafen. 3m Rleinen erft, und wie gur Probe, bringt ber große Dann eine Borbe gufammen in einen Staat, alle verpflichtenb auf "Ein Befet" und jum Gemeinfinne fur gelb. und Aderbau, ber baltbarften Staats : Stube, und bas faum por bem Unfange bes vierten Jahrtaufende nach Abam. Erftaunlicheres, und ein Bagnis auf Tob und Leben in .biefem , unternahm - wer noch? Much feben wir ben Ginzigen unter einigen Millionen Bolks allzuviel und oft um Gelbfterhaltung, aber immer flegreich, ringen. ift bas Erft gunlich fe bie Frische biefes Staatsftame mes, nachdem funfgehnhundertjährige Sturme gemaltig über ihn hinzogen und, mit unter, fcwer trafen. Urfprung. lich Ginem Bolte gepflangt, und eben das erfraftigte ibn, erhalt er fich himmlischen Banben gur 3 mp fung. Beltjahre 30 - 40 ergreifen biefe ber alteften Baume einen, impfen theils, theils propfen fie feine noch fraftigen Uefte, bag heute seiner himmels Früchte, von abgelegten Lebensbäumen, Millionen ber Millionen Erbenbürger in biefer Stunde pflücken, obgleich ihr Urstamm achtzehnhundert Jahre, auch schon wieder — und welche flürmische? — jum Jubel, für himmel und Erbe gählt.

Db folch unaussprechliches Gebeihen mit aller Beiftes Größe ber unvergleichliche Pflanzer ahnen nur ober hoffen oder sogar voraussehen konnte? Bielleicht; benn mas sieht und weiß ber Geift nicht, ber im Menschen ist? 1 Kor. 2, 11. Aber sah er schon bie nächsten Früchte und sie noch in aller Reife; war ihm bann zu verbenten, baß er sich bem Unsichtbaren näher glaubte, ben Finger ber Almacht, sein Geset tiefer in Stein eingrabend, erschauete, und aus bem Munde ewiger Weisheit vernehmlicher ihre Lehren hörte, als um ihn her irgend eine andere Seele? Rechenen wir ihm hoch an, baß er von seinem Gott bie Worte hört: "ich will hernieder kommen ") und mit dir daselbst

<sup>\*)</sup> In ber That vom Berniebertommen bes Berrn, wie er auf Ba Bel, alles zu wirren, berabtam, ift bie mo. febifche Bebre, wie fich Gott offenbare, vollig rein. Solche und abnliche Musbrude machen porfichtig. um ben Unschulbigen nicht ftath bes Schulbigen aus ben funf Buchern Mofeh anzuklagen. In ihrem erften mag, bis auf Beniges, überall alles Er, und mit feiner Band gefdrieben baben. Dber mare bas nicht; fo baben meniaftens bie folgen. ben "bes Richteigenhanbigen" ungleich mehr. Berlobnt fiche auch nicht ber Dube bes Rachichlagens; fo toftet bie Unmertung boch nur eine Beile, die fonft unerhebliche Schrift: ,, Gott, nach ber Stufenfolge feit fechstaufenb Jahren bes finnlichen vernünftigen, verftanbigen Glauben-d" frage nach: ob auch bie fünf Bücher Mofeh ein ficheres Maaf geben zum Bemeffen ober,

preben, und beines Geiftes, ber auf bir ift, Etwas "nehmen, und auf fie, die fiebengig Manner, unter ben "Helteften beiner Unerbnung, legen, bag fie mit bir bes " Bolfes Caft (williger) tragen, bamit (bech) bu nicht , (Mues) trageft "? 4 Dof. 11, 17. War Lug und Erug, mas bier bie jagenden Greife ju bem achtzigjabrigen Manne beran und binauf bob? Ift ein folder Dann etwa fo arm an Beift, baß er verarmte, nahme man ibm für anbere jum Mittragen Etwas ab? Dber fonnte ber, wie fein Runftgartner in ber Belt, mit Gewißheit feiner gewagten Pflangung Gebeiben fo bestimmt voraus fagen, als nahme er feinen Baum unmittelbar aus Gottes Sanb, und fette ibn, vor bem Allgegenwartigen felbit, in Die Erde? Sat benn bas finnige Bort: ,, endlich ftarb ber glte Garts ,, ner. Da begrub ber Berr bes Gartens ben treuen Ur-, beiter beimlich, bag Diemand fein Grab auffinden fonnte "bis biefen Sag" 5 D o f. 34, 6. mas Unfafliches? Unfinn gewiß nicht. Erinnert uns bas Ende bes gröfften Lebens, eines ausgenommen, an feinen Unfang in Trube Dunkel und Nacht feinesmegs, um fur einen großen Mann uub arogern Menichen, für einen Berrlichen, aber bem Tode icon geweihet beinahe im Rebensichofe noch, fur ein Rind, bas feine Mutter ohne Schmerzen ber Beben gebar, übertaubt von Seelenwehen, für ihren Liebling, ber

faum glaublich, Ausmeffen ber Große beffen, ber mit Gott rebete, wie ber Freund mit bem Kreunde? Aus Richts machen biese Blätter freilich nichts; aber ba sie vom Größten auf der Welt, von Gott und seinen Offenbarungen, ihr nichtiges Wort reben; so mag Geist und Darskellung ausihrem "Richtes" Etwas, und Großes auch, für diese "Angelegenheit des Menschen" in Spalzdings Sprache, würdigen sie einer eigenen Bearbeitung die (blos geschichtlichen) Ansichten ber görtlichen Offenbarungen diese Blätter und jenes Bersuchs, herausbilden.

auf bem nile seinen ersten Schlaf schlief und nicht auf ihrem Schose? \*), um fur bas Alles uns recht eigentlich ju begeistern?

"Dank und Anbetung bem Ewigen, ber durch fei"nen Anecht Einem Bolke sein Geset offenbarte,
"zur Wahrung auf die erfüllte Zeit, in welcher
"Er ber Menschheit durch seinen Sohn sein
"Evangelium väterlich nun offenbaren konnte"!

Doch hat Mofeh — viele? wenige? keine? — feines Sinns und Glaubens gefunden, einen Plutarch etwa, boch einen Tacitus schwerlich, die ihm ein Denkmal feten, wie biefer bem Schwiegervater, und den Vater malte, ober doch zeichnete, wandelnd unter hirten fklapven, und einem um dem andern die Sand reichen d, als faßte er Sohne und Töchter? Ein eigenes Werk — über

<sup>\*)</sup> Gin Bint tam icon vor über bas Musfegen ber Rinber auf Kluffen bes großen China. Reiche. Es mag ber Rrage nicht unwerth fenn uber ben Urfprung biefer Unfitte. Bon Indien ber tam und ichon Runde, die Ungahl neuge. borener Rinder ungehligen Rurbisternen zu pergleichen. Aus Egppten kommt uns vielleicht Aufhellung über bie chinefifche Barmbergigfeit, folde Bilflofe frembem Gra barmen in die Urme ju merfen, mit Bilfe ber Rurbiffe an Ropf und Bals, welche fie uber Baffer halten. Biffen benn bie chinefifden Jahr. Beit. nnb Befdicht. bucher von ber Musfegung eines femitifchen Gauglinges auf bem Rile im Rorbden, jum Schwimmen Kalfatert ober überpicht, und etwa fogar in einer gut mit Papprus . Blattern ausgeschlagenen Rurbis . Balfte, auch feine Splbe? Gie geben boch über biefe Beit und über alle Beit unfrer Erbe und Menfcheit, meit finauf, ober vielmehr hinaus in ichrantenlofe Raume. Der Rurbis erflarte bann Alles, bas marum ber Aussegung und ibr wie jugleich.

ober für ibn? - fdrieb Barburton, ein vielgelefenes auch in beutichen Ueberfegungen ober - bat unfer Baterland nur eine? - wenn Deutsche gleichwohl Etwas Bolfenbeteres ju Saufe haben tonnten. Un einzelnen Umriffen und Beidnungen mit Beift Rraft und Liebe', bis jur Mehalichfeit ausgeführt, felbft an Gemalten einzelner Sage ober Stungen und Mugenblide feiner Schickfale und Thaten, ermangelt bem Baterlanbe fo menig, baf es reicher in biefem Rache fenn mag, wie in manden anbern ned, als feine Dachbarn. Doge ihm auch ber gange Dofeb werben, leibend und lebend vom achtgigften Sabre bis ju feinem bunbert und zwanzigften! Den fch, Baterlands . Bater, Borbebanbiger, Bolts. bilbner als Befeggeber und Beifter Beder, Dru. fer, Lebrer, Burbiger beiliger Runft, fur Seilige ftes ihrholb, Belts Gefdichte- und Denichentens ner, Denfer und Glaubiger in Giner Große feiner Empfindungen und Gebanten (3been), Mabhi\*) ober Seher und Gpreder fur Gefes

<sup>1)</sup> Une folechterbinge unüberfesbar. Aber muß benn alles über. fest fenn? Und wenn bas; marum nimmt ber lleberfeser ein anberes unüberfegbares, einen Frembling überbies, bas Bort "Prophet"? Uebler fonnte ber Deutide nicht beratben werben , weil gerabe biefer Musbrud alles wirrt und verwirrt, fleinert und verarmlicht, was im Rabbi flar ift Gin Beifpiel nur von unfern großen und und groß. fleinen Propheten. Ber benet unter Millionen Lefern bes Rechten, baß biefe nur fleine Brudftude bezeichnen ber ethaltenen Bortrage gemuth: und geift: ober boch willende fefter Menfchen, bie gefehlich por Ronig und Bolt gu tres ten berufen maren , bem Befet unb Recht Beiligfeit gu mabren vor Gingriffen und Gemalt. Jene geben in unferm 4. I. basfelbe, nur in großern Reben ober Bortragen. Unfer beutfches "Schauer Seher Beisfager" if

und Recht, für Freiheit und Ehre, wie beibes geburt bem Rönig und Bolke, würdig entsendet zu senn vom Ewigen, daß er durch heilige Worte und Wahrheiten Söhne und Schter der Zeit berathe, wie sie Ihn "etwa sehen und finden möchten" — Alles und Einer ist Moseh. Zus der Aufschrift "über die göttliche Sendung Mosis" erhellt schon des gelehrten Briten Absicht und Zweck bei seinem Werke. Schrieb er von "Moseh, dem Menschen und seiner göttlichen Sendung"; er brachte dann gewiß seinen Peros näher bem Leser, und, wo nicht in ganzem Lichte, doch in beseferem.

Bas femitische Gelehrsamkeit und Forschung am Stolze ber hebräischen Bolks und Stammschaft, rühmen und bewundern, wird ehrevoll und im Allges meinen geschichtlich wahr seyn. Aber zwei der Ersten' ihrer Nation, Spinoza und Mendelssohn, urtheisten befangen. Jener in Borliebe zum — Uebersinnlichen? oder Sinnliches zum Uebersinnlichen? oder Sinnliches zum Uebersinnlichen zu vergeistigen? — (Metaphysik dort, und Pansophie hier'; dieser aus Unhänglichkeit der Schule und ihrer Lehre (Dogma? oder Philosophem?), wie freilich, seit

wieber nur Etwas, und dunkelt, flatt aufzuklären. Um Ursworte hat doch das Ohr nichts zu tabeln. Nabh i spricht sich angenehmer noch, ober sanster und fließender doch, als Prophet. In der Mehrzahl wird "e" für ;, a" Nebh is im, mit dem Zone auf dem zweiten "i" Riemand auffallen, so wenig als, wenn überhaupt dem Worte Sylben angeseht werden, z. B. Nebh iat, der Beruf oder die Pflicht, die das Geseh dem Rahh i auslegt; Nebh iat Berbindlichteit, Recht, Berdienst zo. oder der Rebhim Wort That Leben zo. Unste Tage wollen auch keine Propheten, sondern evangelische Rebhim, Chrsucht dem Landessodern und seine Liebe dem Bolke zu bewahren.

Leibnis und Bolf, teine noch auf Rlarbeit in Gedanten und Musbrucken Mues anlegte. Dur verleugnet fein ,, Jerufalem, ober über religiofe Dacht und Judenthum" bie ibm fonft eigene Rube und Bestimmtheit im Bortrage. Raturlid; er fdrieb pro domo, ober ftritt vielmehr für feine Rirde, bie Opnagoge, wenn er auch nicht gegen bie chriftliche gerabe ju fampfte. Go erfaßt und balt er ein Jubenthum, wovon gar nicht bie Rebe mar unb fenn fonnte; benn Dofeb gab Ifrael fein Befes, und überdies ift ber Beift besfelben allem Jubifden abholb. Much überfab, ber fonft fo fcharf fieht, in ber anglicanifden Rirche ben Beift, eben fo, wie im Bottes. Staate von Dofeb. 3ft eine Berfagung in ber Belt, bie zweite, von folder Gintracht bes Staats mit ber Rirche, und ber Rirche mit bem Staate? Beldes weltliche Regiment bat bem Ronig und Bolle bie Beiftlich. feit fo nabe geftellt? und, bestimmter noch, mit Reichsgroßen, erfahrenen belehrten und einflugmurdigen Dannern, recht amifden beibe, mit gleicher Berantwort. lichfeit vor Bott und Befet, wie Jenen und Die. fes? 3ft bas erfte Element ber Berfagung im Beifte Dofeb nicht bas Gefet, bem ber Konig Unverletliche feit bankt, erhalt Er fich 3hm anders treu? Sind bie Berrn und Bifchoffe (Ergbifchoffe nur zwei) nicht erle. fen, eben fo, wie Dofeh fie auslas? Erfcheinen in ben Sprechern bes Unterhauses feine Manner wie bie 70 Aelteften, ihrer Mitburger Bohl, als Demos, im Bangen gu berathen und in Saufen pon Saufend bis 211 Beben ? Aller Schmache ungeachtet haben biefe Blatter boch foviel Rraft, ihr volliges Unvermogen über folche große Dinge mitzureben, anzuerfennen, fühlten fie es auch meniger ichmerglich. Aber Rebler, ober Berfundigung fogar auch, gegen Beit und Bolt ift bie Unfichtinicht, baf ber Beift eines Dofeh eben fo gewiß allein feine

Beitverfagung einer bessern Beit erhalten habe, mahrend alle nach ihm in ber Beit untergegangen find, als ber Beift ber anglicanifchen Staats. ordnung auch biefe, ber beffern Beit evangelischer Bahrbeit und Liebe, frifch erhalten mird fur ichonere Bluten und feanendere Fruchtbarfeit. War fie benn nicht ichon folder Grofe Babrbeit und Segnung empfänglich vor breibundert Jahren, faß ftatt Seinrich VIII. ein Do. feh auf bem Throne? Bat, mas-er auch ju Boden trat, baß es aufgerichtet und bas Bermarlofte berathen murde, dem guten Sohne mas ermangelt, als Beit? Berben jemals' britifche Rebbiim, und bie armen in Ifrael und Buba verftummen ein halbes Jahrtaufend gang, Ginen Dag nur fcmeigen, gilt ihr Bort Konig Rirche Baterland? Rommt enblich die Beit, und fie mirb fommen, baf Erzbischöffe und Bischöffe wieder Meltefte merben, im Ginn und Beifte ihrer Borbilder Petrus und Daulus; fo wird Diemand fie entfleiben, Diemand Rirdenfchate plundern, Diemand Schendungen aus firche lichen gandereien an fich raffen, Diemand Gemalt üben. mo bas Befet Ginen wie Alle und Alle wie Ginen gur Ordnung führt ober fcreckt. Im Bereine mit Ronig und Bolt merben bie Burbigften vortreten, bas Drunt. gewand ablegen, und im Bewande ber Berechtigfeit, Bahrheit und Liebe für ihre Mitbruder im Berrn (bem niedern Clerus) und ihre Bemeinden i(bie Bes liebten im Berrn) unvergleichlich forgen Eonnen, weil Alles bleibt, wie es war, und ,, nur vermaltet "wird in Beift und Liebe", evangelischem Sinne und Glauben gemäßer.

"Aber ichwiegen die Sprecher fur Gott und Gefes, , endlich doch durch fünfhundert Jahre; mas thaten ,, fie dann Sonderliches und das ihnen gur Gereche ,, tigfeit angerechnet werden tonnte"?

Alt ob Dofeb; ein Rebbiat in feine Berfagung aufgenommen batte, bas fcb weigt ober verftummt, rebet es nicht vor bem gangen Bolfe! Gorachen benn feine Rebbiem und Debbiot, wenn Bater und Datter, Batten und Eltern, Sohne und Sochter, Bruder und Schweftern fich bes Berrn Bort eroffeten unter einanbet, jur Soffnung befferer Lage ermuthigten, und bemi Glauben überließen : "ber nicht ichlaft noch ichlummet, "werde, bes Bundes mit Abraham und Dofeb eingesibent, über fein Bolt machen"? Allerbings alfo that bies freie offene leben bige Mebhimort nicht nur Sonberliches, fonbern Alles; benn mo bas nicht wirfte, fagt bie Befdichte laut, erhielt fic feine Berfagung. Dofeb tannte ben Geift beiliger Borte, und fat voraus, daß ein Enpptenthum untergeben mufe, weil Beiliges feine Steine nur in Schriften (Bierogipphen) fprachen, aber Priefter und Bolt fteinftumm fcwiegen. Ergieng es anders bem Indenthume, wenn die Indier das altefte Bolf find, und bem Babylon ier. Uffprer-Perferthum e? Unders bemuthen. und Spartathume? Undere dem Griechen. und Romerthume? Rein; und daß, nicht wie, biefen Augenblick noch ein Jubenthum ift, weil ihm Rraft blieb, fich im Evangeliumsthume zu vollenden, Mofeh, bas ermirtte bein Beift, ber mit Gott fprach und mit Gott Jedermann fprechen lehrte, bis bein Nachfolger, bem bu beine Kniee beugteft, ebe fich 3hm eines nur beugte, bir Unfterblichfeit gab!

Dann gibt es auch ein Schweigen, bas Größeres ausrichtet, als alle Rebe. Das Wort Gottes verstündigten Unglücksfälle Gefangenschaft und Verbannung, Miederlagen und Erlöschen bes vaterländischen Namens. Ob Mofeh folche Nebhiim und Nebhiot fannte? fragt, wer ihn kennt, gewiß Riemand. Er vertraute ber

Bahrheit: "muffen Denfchen fcmeigen; fo fchreien Steine"! Gie ichrieen und mit fegenreichem Erfolge. Fern vom fleinen Jordan und bem Bache Ribron, ale Ifraele und Judas Jammerthranen in den großen Chebar (Chaboras) fielen, übermaltigte ber Bellen Getofe nicht bes Berrn Bort, und beffere Menichen famen wieder an die Ufer bes erfehnten Stroms ins Baterland jurud. Erhielt fich ja in Minine boch Tobias, als lebte er in Berufalem, fein Bort Got tes, und forach, bort wie bier, mit dem Berrn, feinem Gott. Er machte nun den Dabhi feines Baufes, weil er bem Bolfe der nicht mehr fenn konnte. "Sabe Gott "vor Augen und im Bergen, fprach ber Greis ohne "Augen berglich jum Gobne, dich zu huten, bag bu "in feine Gunde milligeft, noch thueft gegen Gottes Be-"bot"! Go fprachen Saufende in ihren Baufern fur Gott Gefet und Baterland, als fein Baterland mehr mar. Aber fobald biefes fich wieber fand; fanden fic mit ihm die Debhiim Etgras und Nehemias urplos. lich wieder. Ifraeliten verloren ihren Ramen, aber nicht ihren Blauben, und famen als Gamariter, gebefe fer burch bas Bort, in die Seimath. Das Evangelium felbit, Bahrheit nicht Dichtung, bichtet es Gleichniffe. nimmt feinen Menschenfreund nicht aus ber Sauptfirche Bubaas, fondern aus der Regerfirche Gamarien's. Einen Menichen, ber mit Gefahr eigenen Lebens frembes erhalt, hat es in feiner eigenen Schule nicht, und fucht fich einen barm bergigen Samariter ju feinen zwei Donners Sohnen. Ihm ift beides heilige Pflicht Lob und Ladel, ohne Rucfficht, wen jenes ehre und bies fer treffe. Bir aber gurnten unferm Leffing, bag er feinen Mathan aus Menbelsfohns Synagogenahm und nicht aus Gvete's Sauptfirche? Dicht bas Jubens thum ergiebt einen Rathan; der begreift ben Gent

feines Dofeb, unb, ergriffen von bem Borte foldes Gei-

Endlich, nachbem bie Mutter. Sprache bes großen Priefter, öglinges zweitaufend Jahre icon nicht mehr fprach, fang ibm in ibr Beflen einen iconen Sochaefang; aber freilich, wie Dichaelis ben Befungenen als Go febgeber, und Berber als Rebbi-Dicter ertennt, erfaßt er ibn nicht. Spittler Soller Johannes Buller und ihres Geiftes Andere, fprachen mandes große Bort über ibn. Ermeden fie bem Unfterblichen nicht balb. einen Barburton in Deutschland? In feinem Beisfagunge. Beifte, woran man fich gewohnlich beim Dabbi, als Propheten, allein balt, erbaueten fich feine Lefer gewiß nur bei ber Beisfagung auf ben Da bbi ber Deb bii me Ueberbaupt fteben in ber Gefchichte bes A. und D. E. nur brei Beisfagungen von Großem und ins Große, bie Stel. Ten! 5 Dof. 13, 15. Rom. 11, 1 ff. und Datth. 16, 18. Diefe freilich, Die wichtigfte wichtiger Mufhellung Bunftiger Lage, fann barum icon nichts Perfonliches haben, ba Jefus auf feinen Menfchen in ber Belt fein Evangelium baut obergrundet, und vom Relfen am Menfchen nie Etwas fah ober glaubte. Darum, melder Unlag gerade biefe Benbung feinem emigen Borte geben mochte, naturlich uns vollfommen aleichaultig; inamer erlabt fich unfre Ceele, will ihr bange werben, wie bas nicht fenn follte, um bie Rirche - nicht um unfer Evangelium, benn bas fteht boch über bem Schickfal- an bem mabren Felsworte: " bie Pforten ber Solle, Macht und Todesgewalt, übermaltigen evangelifde Gemeinden und ihren Glauben nun und nimmermehr"!

Darum ift bie Erscheinung in ber That eigen, bag am Beissagen ben Lefern, und noch mehr unsern Auslegern ber Wophetischen Bucher, Alles gelegen zu seyn icheint. Scheint

wenigstens; benn emsiger wird, Eines nur zu erwähnen, in Jesaias nichts gelesen, als Beissagungen von des "Mesia Geburt Namen und Reich, vom Untergang der "Affprer, Berstörung der babylonischen Monarchie, Ber, hörung der Philister, Plage und Fall der Moaditer, "Last Damasci, Mohren heimsuchung und Bekehrung, "Zerstörung der Egypter". Bozu das Alles? Achten denn wir heute noch auf das Licht an einem dunkeln Orte, nach wirklichem Tages. Unbruch und da längst aufgegangen ist der Morgenstern in unserm Geist und here zen? 2 Pet. 1, 19.

Endlich bas noch; eben lefe ich: "wenn wir felbft ,, in dem altern Theile unfrer Bibel lefen , bag eine große "Bahl von Frauen und Jungfrauen ju feinem andern Beruf, als ber Luft und bem Lurus ber gepriefenften "Konige ju bienen, an ben Sofen gelebt habe (2 @ a m. 5, ,, 13. 15. 16. 16, 21. 1 Kon. 11, 3); fo mochte man " wohl fragen : wie fich bas mit ben Begriffen von Men-"ichenwurde unter einem Bolfe vertragen fonne, bas fich "einer hohern Offenbarung ruhmen darf"? Diemand weiß beffer, ale ber geifts und tenntniereiche Reifende, ber biefe Frage fragt, felber, bag ber gepriefenften nur Einer fen, Salomo, von Jefu gewiß nicht gepries fen; benn fein Bort über ihn Matth. 6, 2. fvottete mit Beift und Sanftmuth bes eitel Pruntenden im Ronigstleide. Und mer eigentlich preift ihn benn heute noch? Diemener am wenigsten, ber ben gesunden Salomo gegenüber bem Franken Saul, mehr Burger als Ronig, und bem Unglud. lichen ber neuften Beit an Gemuth und Ochidfal abnlich, in Bahrheit nur bemitleiben fann. Die Ochrift. ftellen aber von David fohnen mit bem beffern Ro. nig als Menfchen boch wieder aus; benn ber bat feine Luft, Lurus eigentlich nicht, fcmer gebugt, und ber Cohn, bem feine Aber vom Bater, außer ber nicht gol=

benen, wurde, ber follte boch einem Wolke ben Ruhm höherer Offenbarung zulest ober nimmermehr rauben. Daß aber Offenbarungen, wie Mofeh sie glaubt und lehrt, ber Menschen würde zusagen, offenbart sich an diesem grossen Menschen sonnenklar. Wo steht ein Würdigerer seiner Zeit neben ihm? Ift nicht im Leben von Salomo Alles Berbrechen und Hochverrath am moseh ischen Offensbarungs. Glauben? Spricht das Berbot, vor dem dreißigsten Jahre Frauen und Jungfrauen zum Tempeldienste zuzuslassen, nicht ausdrücklich Abscheu aus an Lust und Luxus? Aber die wichtigste Frage noch: ", un fre hoch ste Offenbarung, verliert ihr Ruhm Etwas — durch unwürdiges Leben ihrer Glaubigen?

## Beilage VII.

1 M o f. 3, 1

"Die Schlange") war liftiger als alle Thiere, auf bem Felbe, und fprach zu bem Beibe: ja "follte Gott gefagt haben, ... ihr follt nicht "effen von allerlei Baumen im Garten"?

Die Schlangenfprache befremdet uns feineswegs, an die Bahrnehmung gewöhnt, bag in Eden munbliche Rede

<sup>\*)</sup> Gben noch ju rechtet Beit laft fich nachholen, bag bie Schlans ge, mit bem gewöhnlichen Ramen u.Radafd", genannt, auch nicht eine Uhnung auftommen laffe an bie Cherubbim 1 Dof. 3, 24. Rein Buchftabe von biefen erinnert an fene. Doch fallt bem ichwantenben Webachtnise bei , bag Dichaelis eine lateinische Abbandlung gefchrieben und in ibr ben Grunbaebanten ,Chetubbim fint Donner-Dfer-De" fcparffinnig ausgeführt bobe-Berber erfaßt bas Babre mit feinem Dichtergeifte fogleich und fpricht bafur, in feiner Beife, geiftvoll. Aber fpater genügten ibm bes grof. fen Gelehrten Grunde, woran er recht hatte, nicht mehr. So warfer nun auf einmal, woran er unrecht that, alles weg, was an Donner und Blis, auch noch fo naturlich, erinnerte. Alfo hatte gwar ber Gelehrtere, wie bas immer fenn mag, in ber hauptfache recht, und gab nur nicht bie rechten Grinbes ber Genialere aber hatte in ber hauptfache burchaus unredt, und beftritte bolltommen recht bie unrechten Brunbe. Birtich gebührt Dichaelis (ift et vielleichs Fer erite; bem ber Gebante an ein Wewitter im Varablefe,

nirgends verlautete, wenn gleich bier alles mit ben Deulingen fprach und aufe verftandlichfte. \*)

Denfelben Baum, an ben fie, bes Berbots und feiner Strenge mobl eingebent, taum aufzusehen magten, um. wand die Schlange munter und fraftig, frifd und ichnell fich bewegent , ob fie fcon feine Fruchte reichlich genofen Das laft fic allerbings boren, und barum bat man auch biefe Deutung oft genug gebort. 21ber fo beuten fann ber Bofer nur, ift er im leibliden Eben und nicht im geift lichen, ober in ber Schule gottlicher Lebre, worin er fich wirflich befindet. Musbrudlich nennt fie ben Baum bes Ertenntnifes und Urtheils über gut und bos. In welchem Garten machfen folche lebrbaume, wenn nicht in Eben, bas jum Geifte fpricht und bem Gemuthe fich fund thut in Gleichnifen voll verbor. gener Beisheit \*\*). Ein zweiter Baum berfelben Mrt und Ratur, weift uns, mußten mir, wo mir find, noch nicht, auf einmal vollig jurecht. Geine gruchte find emiges Leben; benn fie tobten ben Lob felbit, und and and the first the region of the analysis of the same against the same

manife account on obligation and apply on the

fam?) ber Siegeruhm; benn er fprach für Bahrheit, wenn er auch für fie, in feiner gewöhnlichen Beife, nicht fprach mit ben beften Granben.

<sup>\*)</sup> Bielleicht, daß fur das laute Sprechen im Paradiefe, wo noch von teiner Sprache die Rebe war, diefe Blatter, wenn nicht das Befte, und auf teinen Fall das Gesammelte gut, immer boch das Rothigfte jufammengeftellt haben.

<sup>\*\*)</sup> Als Rathan (Ratan) David's Freund, wie alle Ronige folch einen fich wunfchen, am Throne von einem heerbereichen Manne sprach, ber bem armen fein einziges Schäftein entrig, und bie Gerechtigteit bes Könige entschied: ber Rauber muß fterben; entgegnet sein Freimuth: "ach, alfo bu felbft ein Mann des Todes"? Da sang David, in seine harfe klagend, bem Ewigen boch heißen Dank: "daß er ihn habe wisen laffen heimtiche Beisheit".

geben bem Denfchen Unfterblich teit gu'effen. Alfo bat die Bibel in ber Chat feine Oduld an ben taufenbund aber taufenb Brrungen und Difverftanbnifen, entftanben und verbreitet, feitbem Laufende fur und gegen beibe Baume ftritten ober noch ftreiten. Denn flarer lagt fich un. moglich fagen: ber Baum, beffen genogene Rruchte Beisheit lebren und bie boch fte, Gutes und Bofes ju ertennen, bag wir uns jen em befreunden und biefem Reinbichaft foworen, tragt feine Fruchte fur Mand und Dagen. Eben fo wenig läßt fich ber Lebensbaum fenntlicher machen, als durch bie finnigen Borte: "wer feine Fruchte "genießt, fann nun und nimmermebr fterben". Aft nach folden Erörterungen Die Rrage nur moglich noch : , ob benn nicht aus Afien, auch in anbere Belttheile biefe Lebens-Frucht übergebracht worden fen und die Menfcheit erfreuen und fegnen tonne ? Belebren will die Bibel im Bilde bes Baums und burch feine Rruchte. Bernehmen wir bie unvergleichliche Lebre bes rein gottlichen Wortes! ,, bie "Schlange bet Deugierbe bes Bormiges und "ber Sinnlichkeit verführte bas glaubig. "finbliche Gemuth, eigenen Ginnen gu vera gitrauen, und ju zweifeln am überfinnlichen " Segen bes Glaubens, an ben Borten ber Bere "nunft und Offenbatungen Gottes": fagt bie Frage: "tann benn Gott gefagt haben "efet nicht von Allem und Allem? Sit benn gat und bos nicht unfte Gade ju fennen "und zu ertennen? Berben wir nicht, obne "Berbot, und biefem enthalten, und jenes gallein nur mablen, obne Bebot"? 200 bie Requingen bes Difftrauens an Gottes Bort und Offenbas rung (Bernunft, Gott im Denfchen, Gewiffen) und bas übergroße Getb fiverte duen (Cinnenurtheil) entwicklen fic allmalig im frommen Gemutebe fo, baß feine Rrommigs

feit, wie bisher nicht, Eingebungen der Sinnlichfeit und befe diger Begierbe nun leider Raum gibt. Sind uns biefe Gefühle fo fremd aus unferer Rindheit und Jugend, daß wir die Schlangen. Sprache nicht verftunden: "follte denn "wirklich die Rebe der Eltern, und lehrer, und des "Gewiffens Etwas unterfagen, das wir gut finden "ober wunfchenswerth? Sollten sie verbiethen von "Allem und Allem, was der Garten zum Genuße bietet, "nach Gergenstuft zu genießeu"?

2. 2. ,, Da fprach bas Beib ju ber Schlange: ,, wir egen von ben grüchten ber Baume ,, im Garten - von vielen und vielerlei völlig ,,nach unferem freien Sinn und Geluften -

2. 3. "Aber von ben Früchten des Baumes "mitten im Garten, dem einzigen nur und "ber, ohnehin nicht kommlich für uns, weit "außer unserm Wege fieht, hat Gott gesagt: "esset nicht bavon, rührts auch, nicht "einmal nur an, daß ihr nicht fterbet"!

Die Sprache, denken wir uns die Schlange weg, ist verständlich unfre eigene Sprache. Das Kind, eben reif und im raschen Uebergange zur genußreichern Jugend, ob es im Innern anders denkt und spricht? Aber erinnern wir uns jest der Schlange wieder, und sen steinen Augenblick das Bild der Rersührung; werte das vollendete Kind aufgenommen in den Kreis der kräftigern Jugend, und erfreue sich da das unverdorbene Gemüth; so muß ein Engel wachen, wenn sein Ohr das Schlangen wort nicht hören soll: "ei wie? Nicht "alles und alles darfit du spielen und thun? "Nicht alses reden und glauben? Nicht alles "essen und trinken"? Ob wir dann nicht die fromme Rede der noch unschuldigen Menschen. Mutter hören werden: "nein, so arg ists nicht, wer sagte dir das, so

"befdrantt bin ich nicht. Allerleiund Bieles "und von allen Baumen genießen wir frei jund frob; nur ber eine Baum ba, gegabe "beine Lieblings grucht bat er, ift uns ver-"boten, Mun laffen wir bas gut fenn; er bine "bert uns nicht, und wir haben von allen "Seiten immer weit juihm bin. Biel gele-"gener find uns anbere Rruchte \*). Bubem "läßt fich beine grucht nicht ohne Schaben "nur berühren; folgteft bu mir, bu ageft nicht. "Ich, bas find Sobes Früchte"! Spricht uns bie Bibel eine frembe Oprache? Saben mir fie nie gebort? Gaben wir teine folche glaubige Untwort felber ichen in ihr? Freuen wir uns nicht, baß auch die Mutter ber Mutter fie fprach? - Unerwartet tommt ferner die Erfahrung nicht, baf Eva vor unferm Bater bas Bort nimmt. Das mannliche Befchlecht bat eine ernftere Beife bes Urtheils und ber Rebe, fallt nicht fo leicht ins Bort, und aft mohl weniger fonell bie Oprache ber Urglift. Das weibliche Gemuth erfaßt, von Ratur aus, im Leben mit größerer Gile und Lebendigkeit; barum giebtihm auch die Bibel, Gottes Bort, Bahrheit und Ratur, ebenfalls une jur Cebre, bas erfte Bort.

28. 4. ,, Da fprach, schnell antwortend, bie Schland, ge zum Weibe: ihr werdet mit nicht, ten des Todes sterben. Gott weiß, V. 5. ,, daß welches Tages ihr davon effet; ,, so werden eure Augen aufgethanund

<sup>&</sup>quot;) Wie finnig und treffent: Wahrheit und Tugend, Gott und Ratur find dem Menfchen gur Sand; boch fucht er Brrthum und Ganbe, fein Berberben, mit Rühe auf, ftatt die nahe Seligkeit leicht ju greifen und ihrer froh zu werben.

"werbet fenn, wie Gott, und miffen, "mas gut und bofe ift.

Der erfte Dfeil ber argliftigen Berfudung traf nicht, ob er icon icarf und gut gerichtet war; auch mag er beute noch fein gut vermahrtes Bemuth tootlich treffen. Doch Gi. genliebe Gelbftfudt und Socmuth, veredelt burch bes Stolges Carve, wirten ju machtig auf bas jugenb. liche Berg, ale baf es nicht bor Schaam vergienge ob bem Borte, vielleicht in bobnend mitleidigem Cone gefprochen : "ei, et, follte bem fo fenn? In ber That, von "bem ich onen bunten toftlichen Allerlei barfft "bu Dichts geniegen? Conberbar, wirtlich, "febr fonberbar! Aber auch bart. Alles ge. "bort bod bem freien Meniden; ober bift bu "noch ein unfreies Rind"? Fragen wir uns, ob mir antworteten: "bewahre, von allem bas Ge. "gentheil! Ueberalt barf ich bes guten und "vielfachen Segens frob merben. Eine grucht "nur - und mas ift bas auch ? - foll ich nicht einmal "anrubren, gefdweige effen".

Auch ben Bug biefer gottlichen Gleichnifrede burfen wir nicht übersehen, ber auf elterliche Beisheit und Liebe zugleich im Berbote hindeutet, die Frucht nicht einmal zu berühren. Unser Befanntes: "beileibe berühre mir bas nicht"! entfeint bem Kinde den Gegenstand der Bersfündigung weise, daß er ihm aus Ginn und Auge kommt, während die Eltern sich freu en, der kindlichen Geele ihren Kampf sehr erleichtert zu haben. Go tehrt die Bibel durch Gottes wort, Geschichte, und Gleich niße gleich wahr, und liebevoll, und weise.

Das zweite Gefchoß, gewaltig und unfelig nun vers ftartt, fürchten wir ichen voraus, werde treffen. Drei Grunde, die beruhigendften und erhigendften zugleich in wenigen Worten, orafel. und geheims

nifartig, überlaften foon bas fowade Bemuth. "Ei "mas benn mit ber finbifden gurcht! Dan firbt fo bald nicht, und nicht fo gleich, und "nicht augenblicklich. Ihr aber werder fo wanis "fterben, daß ihr erft recht auf eigene Dann, aund eigenen Billen, frei und frah, ju lea ben beginnt". Bie berubigend, und faft ein'miegenb jum Schlafen! Das aber will boch bie Berfus dung eigentlich nicht, fie erhipt und entaun bet: "bes Sages, an bem ibr effet, mie ibr febt, "baß ich nach Bergensluft mich erfattige, fale alen euch, bentt nur an mich, big Rinberg . "ichuppen von den Augen. Dann habt ibr. , im Bertrauen gefagt, den lieben Gott - nicht einmal unothig; ibr fend Gott felbft"!-Das mar freilich viel und in Bahrheit zu viel; ber Sprecher fonnte fic um. allen Glauben bringen, weil er doch mirflich ben Mund gar ju voll nahm. Aber er kennt feine Leute foon. 3hr Glaube an Gott bieng noch ziemlich am deußern allein, und trieb blos in bie Sobe, bag bie Bergmurgel ben ftolgen Soogling nicht lange mehr tragen und halten konnte. Doch lenkt bie Schlangenlift urplöglich mieder ein burch ben ann eb me lichern Bedanten, es fen boch gar fcon, felber que und bos gegen einander ju halten, bie Datur von Beidem ju murdigen, und ohne frembe Bilfe, die wirklich am Ende burch veinliche Abhangigkeit theuer grfauft merbe, frei ftoly und groß burch bie Belt - allein ju geben. Das ift, wir gittern fle fie, und ibn, und uns, allzuviel und, wovor uns bangt, bas erfolgt:

23. 6. "Und bas Beib icauete an, bag von "bem Baume gut ju effen mare und

"lieblich angufeben, baf es ein lufti. "ger Baum mare, meil er flug macht". Go weit mar benn bie Dorden be betrogen burch ben Schmeichel ber Rebe, baf fie ber Beisheit und Liebe bes Borts: "rubrets auch nicht an"! rein vergaß. Unfeben mar überdies noch tein Unrubren, und ba batten wir benn fcon eine Warnung aus Eben gegen bas beutige Bolfswort: feben ift unfdulbig, und barum hat man es auch umfonft. Butber, ein Meifter in ber Wortwahl, fagt bier mit feinem lieblich luffig und Flug in brei Borten Miles. Ginmal, baf Liebliches. gefalle, bann, bag es Euft und Begierde mede, und endlich, baf Eigenliebe Meugierbe und Bormin. bas Rlugfenn und bes Rlugfenns Rubm und Bafden, die Gunbe ber Bufternbeit rollente. Denn und informe mit gipt vugtiefted in ene bare

B. 6 ,, fie nahm von der Frucht, und af, und ,, gab ihrem Manne auch davon; und ,, er af...

Bober Ernft für Babrheit und Menschen Schwäche laft uns nur bas Ernftefte benten und fühlen. Also bie Sinne brachten bas Gewissen erft jum Vergeffen, und bann jum Verstummen. Db die Bibel ben Menschen feine Berg? feinen Geift? feinen Rampf? feine Niederlage? feinen Gieg? Menschenkenner werben antwortend beweisen: bas sen Gen Gang und Lauf alter Verführung; fo gehe fieb jum Bergen, sichern und schnellen Schrittes; fo bringe fie an ben Abgrund; und so breche bas arme Berg, ober sterbe bes geritfichen Tobes. Daß sie zuerst nahm, verurtbeilt nicht die Beiblichfeit, senbern erklart nur ihre Natur. Sie hatte und hat, bleiben wir bei Luthers Wörten, einen eigenen Sinn für das Lieb-liche, und für Luft, und für Klugheit. Ein drei, bas

in ihr sich leichter einiget, als im manntigen Wefen, früher ba, besonders vollständig beilammen, tebendig wird, und jur Thätigkeit leichter antreibe ober fortstößt. Ein dunkes Gefühl von Bingabe Bagnig aus Liebe und Entschloffenheit entwickelteste fich mit aus einer dreifachen Größe der Beiblichkelt, so daß eigent, lich sechs Kräfte wirkten, ehe sie nahm, und jum Rehmen gedrängt wurde: Gefalten am Lieblichen, bann Luft nach ihm, nun verstärft burch ben Gewinn ber Rlugheit ober nur ihres eiteln Ruhms, jest Aufopferung, wenn hier Gefaht seh; endlich Beracht ung bes Gefahr für Erhaltung des Geltebten, und gutest Muth jum Entschluße. Go, nur so, barum und nur barum — nahm ste. Das Geben dem Manne war gewiß teines

Das Geben bem Danne mar gewiß beines Mittheilen. Eine ohne bas an bere genoft in Eben weber Rabrung noch Cabfal. Un fchablich fand Tie Telba, in blefem Hugenblide noch, ihren Benug und Die Brutht idmeichelte bem Gaumen. Db ffe jest nur soaern burftel ober tonntel Uninofflich: "fie gab Ihrem Danne and babonte. Das Ratutlichfte. The a e den übe'r'- fibenwir nun auch ben Dann! Er ftimme und mit feinem Ernft unb feiner Rube febr erhfthaft. Beides Odmeigen! Welche Befonnenhert! iBeldes Heberlegen! Belde Ratte! Bus von bein allem ift bas Babr e? Bielleicht; baf aus' bein allen Vie Dagur bes Dannes, fein Befen und'feine Rrafe. dim follaufen foricht, eben batum', weil wer nichts boren. 'Alle ob er Alles wieber gut machen tonne, was etwa feiner Rrau Rebe mit bem Schlangenwefen übels ' fentfuhre, barrt er-fchmeigenb bas Ende ab; und fo meit Reigt er fich in feiner mabren Datu'r und Burbe. Groß und ebel, fraftig und gut zeichnet ibn alfo , Die Bibel, als Bort pon Gott. Belde Chre tes Mannes! Aber wie fte fehlte burch Reben, fehlt er nun durch Schweigen. Er macht, das Ende ab. wartend, auch nicht Etwas wieder gut: "Er nahm und aß"! Ift sein Fehler entschuld bar ober nicht? Wohl das lette, wenn wir anklagen, und nicht des Mannes Geift Natur und Wesen lieber erforschen wollten. Theilte er etwa Leben und Tod mit seinem andern Ich, weil er nahm und aß! In bieser Absicht konnte er nicht nohmen; benn glaubte er an den Tod aus Sunde; so durste er nicht, "daß sie nahm und aß", gestatten. Er nahm aus – Liebe. So vielvermag Empfindung über Nach den ken, und so viel über den sinnen den Kopf am Ende doch noch bas — schlagende Serz.

33. 7. ,, Da wurden ihrer beider Augen aufa "gethan und wurden gewahr, was Un-"schuld nicht gewahrte 1 Mos. 2, 25., daß "sie nacht waren, und flochten Feigen-" (Pisangs) blätter " usammen und mach

 Liebe vereinigten, trennten nun Gan bie und Dig.

23. 8. ,, Und fie hörten die Stimme des Berrn; 
), der im Garten gieng, da der Tag
,, fühle worden war. Aber Abam, fonst
,, dem Garten Berrn freudig entgegen gehend;
,, verstedte sich mit feinem Welbe, das
,, aus Noch jest ihm näher ift, wie font auß
,, Liebe, vor dem Angefichte vos Berrn
,, unter die Bäume im Garten.

Alles wie natürlich gehalten, wie lebenbig erzehft, wie finnig jur Lehre und Strafe, jur Begerung und Biche gebacht! Zum erften Mahte botten fie huh mis Furcht und Bittern die Stimme bes Beren; fonft ihrem Ohr und Gemuthe so willemmen, a & Er fich in der Abends kuhle, wie gewöhnlich, ergieng jur Erholung, und um bas kindliche Puar seiner Schöpfung Pflege und Liebe heimzustuchen. Wie doch jeder Zug im Bilde beh Augen wehlle thut, und ben Leser selbst in den Garen hinestigenbert? Uber Niemand kommt dem Herrn entgegen. Im Dickige bergen und verbergen sich die Gedruften von Schüld und Furcht der Strafe.

- 23. 9. "Und ber herr rief Abam und fprach
  "zu ihm, ihn aufrufend, weil er fich nicht
  "hören und feben ließ:
- 93. 10. "wo bist bu benn? Darauf er, aus "bem Dickigt hervortretend: ich hörte beine "Stimme im Garten, lange schon, aber "fürchtete mich, benn ich bin, so gut wie "völlig nacht, burum eben kum ich bir nicht "entgegen und versteutte mich.
- 23. 11. "Da fprach Er: wer hat birs benn auf ,, einmal gefagt, bag bu naer bift? Satt ,, bu nicht etwa boch gegeffen von bem

Baume , bavon ich bir ausbrudlich ge. "bot, bu follteft nicht baven effen? Ein bofes Bewifen mablt fich bier mit großer Babebeit und Ratur ohne Runft. Ungewohnt, allein im Garten ju manbeln, ruft ber Berr laut, um boch bie Ochlafenben vielleicht - benn bas entidulbigte - ju meden, Mus feis nem Berftede fdreitet Ubam querft, ale Erfter , mit wans fenben Schritten fammelnb: ach, ich borte bich langft ; aber in biefer Geftalt icheuete ich mich , bir entgegen ju geben und fuchte mich beinen Zugen ju entzieben? "Und warum bennbas, fpricht, wie naturlich und treffent, und "berglich noch, ber icon unterrichtete Berr, ba bein 2fus. "feben basfelbe ift, wie geftern und ebegeftern? Ber hat "bir nur biefe Scheue fo augenblidlich eingerebet? Denn "bas thateft bu mobl nicht, mas bich verlegen und be-"angftigt machen fonnte , bag bu mir bort von bem Baume "pflucfteft gegen mein wohlmeinenbes Berbot"? Ein Bort, bas zu tief in Die Geele fcnitt, um nicht bem Era forortenen alle Befonnenheit ju nehmen. Es nabm fie ibm, wie wir hören, ganzlich: M. 12-toba freach Abam: bas Beib, bas bu "mir zugefellt haft, gab mir von bem margin a Baume, und ich affirm a ...

Abam wirb aus Angst ungerecht unbankbar uns Marbig seiner selbst Unmöglich konnte ibm bies Bort eus bem Bergen kommen, und der Schrecken allein entrieß, es der Zunge. Aus der Sunde des Ungehorsams erwucht jest schon die zweite des Undanks, und die dritte gegen eigene Chre, und die vierte völlig ungerechten Vorwurfs. Warnicht die Zugesellte disher sein Alles und Alles Mußte, er seine Schuld nicht früher eingestehen, als er jene beschuldigte? Mar benn das Geben auch so übel gemeint, daß er nehe

men mußte, was Liebe barreichte? So mahlt, bie, bie f ber Sunde Ratur gleichsam mit einem Striche, bas ein vollendetes Gemahlde fie nicht besser zu treffen vermag und auszumahlen. Eva — wie sie nun ihren Abam ane sehen? eder vielmehr nicht ansehen mochte? — tritt, bas hörend, nothgedrungen hervor, als Angeklagte, die vor Cha am lieber zu Grunde gehen, als ungerechtfertigt leben will, angeredet vom herrn:

23. 13. "Barum haft bu bas gethan? Das "Beib fprach: die Schlange betrog "mich alfo, bag ich ag"!

Allerdings hatte Eva Augenblide jur Fagung, wie Abam nicht; ihn traf die Angft unmittelbar und fein Jammer erhielt ihr, noch verborgen dem Auge des herrne eine koftbare Zeit für nöthiges Sammeln. Auch nütet sie diese musterhaft. Ihren Ankläger, er war doch immer Abam, trifft ihr entschuldigendes Wort nicht. Nur läßt sie uns ungewiß, was stärker in ihr war, Liebe oder Wahrheit? Diese sprach sie rein und lauter; denn alle Schuld lag offenbar auf der Schlane ge. Darum wendet sich sogleich die strafende Rede zur Wersucher in selbst:

23. 14. "weil du foldes gethan haft, fenft du "verflucht vor allem Bieh und vor "allen Thieren auf dem Felde. Auf "deinem Bauche folist du gehen und "Erde effen dein Leben lang.

Und entgeht gewiß nicht die Burbe bes Strafenden, die fein Bort ber Frage ober Entschuldigung bem Berurtheilken gestattet Aus der Schlange sprach die Schuld zu laut, als daß sie das Strafwort nicht unmittelbar treffen sollte, wie es traf. Aber marum die heilige Sage von allen Thieren die Schlange wählte, Versuchung und Verführung kenntlich zu zeichnen?

entgeht uns eben fo wenig. In welchem Thiere mare fo viel Gewandheit mit Rraft, Unmuth mit Golaus beit, und gutmuthiges Unichmiegen mit Sine terlift, Someidel mit Bif, Freude mit Odmers, bie fich beibe gleich nabe liegen, vereiniget, als in Diefem? \*) Die Beweglichfeit (Bolubilitat) feis ner Doppelgunge, pfeilichnell und pfeilicharf. bas Gold feiner Rarbe, und, bei einigen, wunder fcone Beidnung und lieblicher Bechfel bes Rarbenfviels - und was fonft nicht Mles? - fommen bingu, bas liftigfte, fomeidelnbite, foredlichite, für Liebe und Luft, wie ju Saf und 2 bicheu gebildete Thier ju jeichnen. Enblich wollendet noch bie Ginnigfeit und ber Beobache tungs. Geift fein Biert burch Mufmerten auf bas eigent. liche leben ber Chlange. Das entfpricht ihren Bor. jugen und Daturgaben unbezweifelt nicht. Co fcon fie fich frummt und minbet, daß ihre Bin. bungen bie Ochonheite ginie bilben; ibr Rrume men und Winden ift boch weber Bang noch Lauf. 3n ber That Etwas Muhfeligeres und Mermlicheres. vergleicht man anderer Thiere Bang und lauf, erbentt fich nicht, als biefes Winden ,, auf bem Bauche fein Leben lang". Smmer mit Ropf und Daul auf Die Grbe, wie gebonnt, mas mar naturlider, als ber Glaube, Staub und Erbe fen die Mahrung ber Rriechenben. bem allen geben Rluch und Strafe naturthumlich berpor, Die nicht ericuttermer jum Barnen abgebilbet merben Franten, als hier geschieht. Um so verständlicher wird nun auch bie Coluftrebung :

<sup>\*)</sup> Rad &. 100. mag bie Raturgeschichte tein Thier aufftellen, an und in bem, wenn man Anberes meinenb als man nennt, (mutato nomine) bie Wahrheit fprechen laft, erhellete, fo rein abgespiegelt, was ber Sprecher fpricht, als an biefem-

3. 15. ,, ich will Feinbschaft fegen zwischen ,, dir und bem Weibe, und zwischen ,, beiner Brut und ihren Kindern, diese ,, soll dir den Ropf zertreten und du ,, wirst sie in die Ferse ) stechen, un- ,, mächtig, zu verwunden, ober zu töbten.

Indem die Matur des Thiers allbekannt war; wie wahr gedacht haftet jest der Fluch des Verführers an dem Bilde der Schlange! Peft und Schlange werden nun Bezichnungen des Ubscheus, und die munderbare Furcht vor Schlangen, und noch wunderbarere Sage von ihrer Arglift und Alugheit, verbreiteten sich über die ganze Welt; überall Kurcht und Achtung vor Schlangen und ihrem Namen; das Sprüchwort: "klug wie die Schlagen" verschmäht Jesus selbst nicht; und, wo keine Schlange hinkam, dahin kam doch die Sage von ihr. Aber die Verführte wird dadurch von eigener Strafe nicht frei:

23. 16. "jum Beibe fprach nun ber herr: ich "will dir viel Schmerzen schaffen, "wenn bu schwanger bist; du follst mit "Schmerzen Kinder gebähren; bein "Bille soll beinem Manne unterwor"fen seyn; under soll bein herr seyn".

Alles gedacht, und im Busammenhange mit der That, ift alles in ber Strafe. Saft bestätigt fie fogar unfre Beremuthung, daß Liebe für Abam feine Eva bewog, sich in das Bagnif mit der verbothenen Frucht einzulaffen; benn die Schwangerschaft und Geburts. Schmerzen, als Straffolgen, erinnern allzumächtig an das Beiligfte der Lieben'den, um nicht den schonen. Gebanken der

<sup>\*)</sup> Rein Ort tobtlicher Bermundung; boch erinnert bie Zerfe an Achilles-

Aufapferung aus Liebe fogleich mit aufgufaffen. Erft bie zweite Strafe gibt ihrer Schwäche, nachrein Brund und Urfache bes Fehlers ichon bestraft war, einen Auffeher Mahner und Serrn. Läft fich weifer ftrafen und fraftiger zur Begerung? In aller Ordnung straft bie Gerechtigkeit jest auch ben Berführten:

23. 17. "bieweil du gehorcht haft der Stimme "deines Weibes und gegeffen von dem "Baume, davon ich bir gebot, nicht zu "effen; so sen der Acker um deinet wils "len verflucht! Mit Kummer sollst du "bich darauf und davon nähren dein Le.

23. 18. "ben lang. Dorn und Disteln soll er "dir tragen und sollst das Kraut auf "bem Kelde effen, satt töstlicher Baum.

B. 19. "Früchte. Im Schweise beines Unge"fichts follft du bein Brod effen, bis
"bag bu wieder gur Erde werdest, ba"von bu genommen bist; benn bu bist
"Erde und follst zur Erde werden".

Also die Wurde des Mannes wurde durch schwache Nachglebigkeit entweihet, und die Strafe Bafür konnte nicht ausbleiben. Aber welche eriffer ihn? Die besserolste. Bar
fein Ackern, pop, dem er lebte, so wuste, weil auf dem
Feld bauer ein eigener Luch lastete; so hieng an seinem
Fleise des Ackers Wohl und Segen. Er durfte nur die
Dorngewächse fleisig ausgäten und die Saat emsig besorgen;
so wiech der Fluch von selbst aus dem Felde, das fröhlich
zur Ernte beranreifte und, für Strafe, reichlichen Ges
minn gab. Ist überdies Erde zu Erde sunreich hier
und bedeutend zusammengestellt, wie wir das fühlen
müßen; wo läßt sich dann eine lehrreichere Strafe, so
wohlthätig und daterlich verhängt, aussinnen, als diese?

Be forglicher und verftandiger der Gestrafte sein Keld ausftattete mit Gaat und Pflanzungen; um so reichlicher und
besser gab die Erde ihren Segen. Er selbst Erde, wurde
badurch erinnert: wenn treu und emsig er die ses sein Beld im Erden Rebeit andaue berathe und bereite; bann empfange ihn einst ber Erde Schos friedlich, auszuruhen in ihm von seiner Arbeit.

Unmbalich konnen wir und von biefem Rleinobe bes abttlichen Borte in Bilb und Gleichnif trennen, ohne aber feine Bortrefflichfeit recht berglich uns auszureben. Muffallen muß ba por allem, bag man Ochones burch ein unertfarbares Benehmen verunftalten mochte. Denn bie beilige Sage wurde nun gufammeng efebr aus mirtlis der Gefdicte und aus bilblichet Mebl: 3 Mandes foll fic buchftablich ereignet unb Manches nur eine Gleichniff.Bebentung haben. Gb fomantte Bemuth und Auge bes Lefers babin und bortbin, alles, mas er las, mantte mit ibm, nirgends war Etwas feft, und bas fconfte Gange gieng unter im beflichften Stud. werte. Statt fich feines gottlichen Einbrude ju freuen, mar bes Rragens fein Enbe: welche Solange Afte ne mar mobl biefe? Satte fie früher Rulle und wie viele! Sind Die Geburts. Somerzen ber Mutter in ber Shat Strafe und feine Boblibat? Barum fludt benn ber Beilige bem acer um bes Denfchen wiß len ? - Uns betimmern alle biefe Rragen fammt und fon' bers nichts, bingeriffen von ber Rraft bes gottlidf Bort's und belehtt von feinem Geifte!

Ein zweisch neidiges Schwerd fur Berfuhrer und Berführte zeigt es uns. Unerbittlich trifft Schidn' ge Beib und Mann, nach der Ratur der Sunde, natürliche Strafe. Bo letnen wir bas fo berzergreifend P Dringt foldes nicht durch Seele und Geift Birdes fein Richter unfrer Gedanken und Gefühle, Bunfche unb Ban ten? Hebr. 4, 12. Aber welche Wilsheit und Milbe, welche Schonung und Liebe des Strafenden doch! Denn Ber- führer entwürdigt die Strafe gang, um ihn unschädlich zu machen. Etwa die Ferse noch verwundes er, vollokommen ohne allen Nachtheil und Schaden bes Verwunderten. Er liegt zu Boden, in Staub und Verachtung, indeß sich die gefallene Tugend wieder erhebt, nach dem weisen Nathe des Herrn und Freunds, ihre Kräfte sammelt und veredelt, mit Fleiß Beharrlichkeit und Treue das Bersschuldete wieder gutmacht, aus Erinnerungen an die Seesslenangst den Frieden im Gewissen um so vollsommener genießt und, ohne Furcht, der guten Wutter Erde, die dem Leben reichliche Genüße spendet, im Tode das Ihrige lobend und dankand und freudig wieder zurück gibt.

3ft bem fo gerbag wir uns an biefem Gottes . Borte nicht genug erbauen und erquiden fonnen, weil es une in Chlange Beib und Dann Verführer und Berführte, mit ihrem Leben und Ende, lebendig abbildet, daß wir uns in ihnen - felbft ertennen, mit Entfegen in jener und mit Behmuth in diefen; fo mogen wir mobl nirgends und nie ben Gindruck folder lehren und Bahrheiten aus unfrer Geele verlieren. Aber bann fuhlen wir auch, wie verwirrend, ober boch nuglos, alles Auffuchen und Musfpaben ber Grunde fen, marum Gott eine Baum-Brucht, verboten habe als tobtlich, die boch nicht tobtete? Bie bas Berbot gegeben murbe - gang ohne Sprache? Belde Gunde benn unter bem Genufe der verbotenen Baum-Frucht eigentlich ju benten fen? - Alles ift hier Eins, Ein Ganzes, und Wahres, und Heilie ges um und um.

Ehrfurcht und Dank ergreift uns, indem mir fo bes gottlichen Wortes Ginn und Liebe faffen und begreifen. Dicht von Ginem ift die Rede, fondern von Allem; nicht Eine Gunde feben wir, fondern alle; nicht An-

fang Fortgang und Ende Einer Quit offenbart fic uns hier, fondern bas Alles in allen Luften, Uns feben wir ; und entschleiert ift unfre gange Matur, bal und in ihr um und an nichts unentbedt bleibt , gebeim nichts, und nichts verborgen. Uebermaas gab bas Uebergewicht ben Ginnen - Rraften über die geiftigen und geiftlichen. Erlagen fie einmal; fo brachte fie nur wieber ber Augenblick empor, in welchem es ihnen, fic jufammeln, gelang, mabrent jene burch Benuß gefcmacht und gerftreut murben. Unftrengung gur Arbeit und beharrliches Musbauern in ihr erfraftigte bie Geele; sie gewann ihre herrschaft aufe neue über den finnlichen Billen; und das tugendliche leben begann und erbielt fich , bis die Erbe am Menfchen felbft Erbe murbe. Doch warum bas mit eigenen Worten? und nur mit Borten? Uls hatten wir nicht ein evangelisches Bort, bas unfer alttestamentliches erklärt, und, reben wir mit diefem, unfre miffenichaftliche Gprache vollig entbehrlich macht. Wir haben in ihm noch mehr, und beinahe bas. felbe naturliche Runftwert im'iconften Buffe. Bier ftebt

"Sage boch Niemand, jur Gunbe verführt,
"bas komme von Gott. Er ift kein Verführer
"ju Bösem und verführt auch Niemand. Der
"Mensch wird verführt von der Schlange im
"eigenen Busen, von der Luft und Begierde.
"Gewinnt sie Vertrauen und Liebe; so kommt
"aus ihren Umarmungen ins Leben die Sunde.
"Schon aber in der Geburt bringt sie sogleich
"mit zur Welt Reue Schmerzund Lod"! Jak.
1, 13. – 15.

Noch tonnen wir uns von unferm britten Rapitel nicht lobreifen, foviel gibt und Do feb mit ihm Großes und Schones. Darüber nur Weniges. Mit bem Berte

Muthos ober Mothus, in ber Mehrgahl, Mothen, verbinbet fich immer ber Gebante an Sagen ber Borgeit von wichtigen Dingen, von Muffdluffen über Ratur- Debeimnife, und vorzüglich von Offenbarungen bes Unerforichlichen und feines unfichtbaren Befens. Naturlich, ba Er fich fruber bem Menfchen offenbarte, als biefer Ginficht und Mittel batte, bas aufzugeichnen, mas er fab und borte; fo giengen biefe Offenbarungen von Dund ju Dund, und hatten, nach Sahrhunderten enblich, in Schrift eingetragen , wie icon Do fe b feines Gottes Bebote burch Steintafeln ju veremigen mußte, von ihrer urfprunglichen Ratur und Ginfalt Manches verloren. Ungleich fpater, als Dofeb aus Egppten, auch biefe beilige Gage ben ber erften Gunbe und ihren verderblichen Folgen, mitbrachte, wo langft Runft und Biffenicaft ber Priefter in beiligen Schriftzugen. Die bem , was aus Eben von Offenbarungen Gottes an bie Grengen von Ufien tam, und von ba binuber nach Afrita gieng - hatte bas nicht um biefelbe Beit eigene felbft - jum Erhalten und Verewigen bestimmt maren, als ein beiliges Gebeimniß aufbewahrten, Famen endlich auch gu andern Boltern, aber nicht mehr fo rein erhalten, allerfei fromme Sagen aus ber Urgeit bes Umgangs mit Gott und feinen Gottlichen, balb Engel genannt, balb Beroen, Gohne und Tochter ber Simmlifden, balb Ste ter und Gottheiten felbft. Ale endlich auch die geiftreichen Grieden bavon Runde nahmen, ihr Ganger Somer, wie vor ihm icon mander Begeifterte, von ben Thaten ber Sottlichen in Menfchengestalt, Menfch unter Menfchen, jang, und ihre Eprache - bas Bort Mythos ift aus ibr - immer mehr ber Bollendung, die fie erhielt, naber fam; gewannen auch Ginn Geift und Sprache heiliger Cagen. Ginige find unvertennbar aus berfelben Quelle, bie Dofeb in ihrer Rlarbeit und Bulle, geleitet an Bottes Band, entbedt hat. Co, jum Beifpiel, wirb

und Philemon und Baucis an Abraham und Much ift von einem geiftreichen Dichter Sara mabnen. Rom's, unter August, unübertrefflich ergablt, wie jene bie himmlifden Gafte bemirtheten. Aber, munberbar, in bem Reichthume bon griechischen und romifden Mythen wirb es fdwer fenn ober unmöglich, auch nur einen gu finden, ber fich bas Bort Gottes fo rein erhalten, ben gangen Menichen umfaßt, alle Balten feines Bergens fo geblogt, über Ratur Erzeugniß Bachsthum und Enbe ber Gunde rein gottliche Offenbarungen ausgesprochen, und ein vollendetes Runftwerk geliefert batte, wie es Dofeh uns überliefert bat, als gabe er nur bes Bewohnlichften etwas. Ber benft dabei nicht bes Urgebers aller guten Gaben, "ber ba gibt einfältiglich und rudets "Diemand auf" Sat. 1, 4.9 Eben fo gibt "fein Rnecht" unaussprechlich treu, was er von bem Berrn, feinem Gott, erhielt, in reinster Babrheit mit anmagungslofer "Ginfalt bes Bergens". Aber mir miffen nun, bag mir ein emiges Gefchent fur ewige Bahrheit und lebre von ihm erhalten haben, bas unfre Bibel, als Gottes. Bort, wie fie bas mabrhaftig ift, nicht nur aufgenommen bat, fonbern womit fie auch ber Belt einen Beltichat bewahrt. Denn wir werden, mit biefem Bibel:Blatte in ber Sand, fuhn alle Renner ber Biffenichaften und Runfte fragen burfen: wo fonft auf Erben noch, und unter welchem Bolle, fich, aus den Lagen von Mofeh, Mehnliches bem nur Etwas vorzeichen, und, noch mehr, über ben Denichen und feine einzige Roth, die Gunbe, mas Bollendeteres Beruhigenderes, Gottlicheres fagen lage ?!

## Eva wirb nun Mutter:

20. ,Abam hieß fein Weib Seva (Eva) bar-,, um, baß fie eine Mutter ift, nach ihrer ,, erften Rieberkunft, aller Lebenbigen". Doch einen Blid will biefe Beile fur bas unvergefliche Gemablbe. Bis ins Rleinfte mabr und treu, feben wir nichts von einer Eva; nur bie Dannin jeigt fich uns, unb von ihrer Mutterwonne ift fein Bug erfichtlich. Go rein bis auf ben Damen (3fca ,, Beib" nicht Eva ,, Duts ter") gibt uns Dofe b Babrheit und lauter lautere Uhnet vielleicht ein abnendes Gemuth einen Bahrheit. gebeimen Bug aus biefem unericopflicen Gemabibe noch heraus? Etwas, bas uns mit eigener Rubrung gur getäufchten Uniculb aufs neue bingieht? Ermabnt ber Gartenberr abfichtlich ber Schwangerichaft, unmits telbar nach ber Dannin Rlage: "fo lang und viel be-,, trog mich bie Schlange, bis ich am Enbe effen mufte"? Ram etwa mirflid jum Geluften ber Dannin auch Geluften bes Beibs? Dber hat nicht icon bas Strafe wort: " mit Comergen follft bu gebahren " Alles gefagt. wenn ber Strafenbe nicht noch Underes abnden wollte burch bie Schmergen ber Schwangericaft?

Noch einmal, wo gibt es jum Denken und Fühlen, jum Glauben und Lernen, jum Lieben und Bemitleiden, jum Wiffen und Vermuthen in gangen Büchern mehr, als in biefen neunzehen Rapitelverfen aus bem ersten Buche Mofeh?!

Auf biefe Beife, boch anziehend und mit Geift, wie bier nicht, alle Bucher unfrer Bibel ausgearbeitet zu feben, ift gewiß ein frommer Bunfch, und findet, erwarte bas unfer Vaterland mit Zuversicht von feinen geift und tenntnifreichsten Mannern, einen gewiß, ber ihn gewährt und erfullt. Un bas neue Teftament wagen sich diefe Blatter nicht; aber die wenigen Geiten über 1 30 h. 2, 7. und in Gestalt einer Buftags : Predigt, versuchen boch, unter den Flügeln des heiligen Cherubh über ihren

Rreis benaus ju geben, und foliegen, moge er boch nicht gang migglutte febn, biefen Berfuch.

## Predigt am Bustag :1820.

Ber, o Gott, weiß auch, wie oft er fehle! Vergieb uns, Vater, die verborgenen Fehler!

Einen Bochentag auszuwählen zur Lirchlichen Berfammlung, ehe noch bas neue Kirchenfahr anbricht, wer
fande bas evangelischer Obrigkeiten und Gemeinden nicht volltommen würdig? Wir feiern ihn heute rein evangelisch durch erbauliches Auffaffen eines unvergeflichen Worts aus ber Geele des feelevollen Schulers Jefu.

Im Lage, bem icheibenben Rirchen Sabre fo nabe, baf es uns icon ale vergangen ericeint, bat bas Gemuth Sinn und Gefühl für bie Bahrheit: Die Belt vergebt mit ihren Genugen; Anverganglich aber bleibt, mer Gottes Billen thut. Belt und Gott fieben fich bier, bas Bergangliche bem Unverganglichen, gegenüber. wir nun beute wieber' ber Belt und ihrer Bergenglichkeit, enticoloffen und gefaßt, recht in bie Augen ! Ginmal miffen wir bod, Jefus lebte in feiner Belt und burdmanbelte fie, frei von aller Sunde. Go wenig furchtbar, und noch weniger volle lig im Argen, ericbien fie 3bm. Muf einige Bochen nur entzog er fich iht, und lebte jest fortan unter Reichen und Armen, Soben und Diebern, Dannern und Frauen, Guten und Bogen, Beifen und Unweifen. Im Tifche fprach er mit Arobliden froblid über biefelben Bahrheiten , welche feine theilnehmende Seele, nur mit Behmuth und beißen Shranen, bem Traurigen ju Gemuth führen fonnte. Go bilbete fic nach feinem lebrer, bem Urbilbe bes nach Gott Gefchaffe. nen in vollfommener Gerechtigfeit und Beiligfeit, 3 obannes. Much er; fein unvergleichlicher Schuler, lebte mitten in ber Belt. Ochon im Leben feines Berrn feben mir

ibn, wo biefer mar, immer und von 36m ungertrennlich. Er mochte mit Difobemus nachtlich über Gott und gotte liche Dinge reben , ober in ber Schule und ver bem Bolfe; niemals fehlte babei Johannes. 216 enblich bie Beit gefommen war, baf Jefus ben Reld ber leiben aus Datershanden nahm, und feine Schuler alle bas Beite fuche ten; blieb er 3hm nabe, begleitete ibn von einem Richter jum anbern, und entjog fich nicht einmal der Belt von Berbrechern. Ueberall in biefem weltlichen Ereiben mar er, und batte bavon genaue Renntnif. 2m Buftage fagt uns bas: an ber Belt fen nichts abjubufen und fie felber fen nicht bas Boffe, nicht bas, mas man meiben muffe, nicht foulbig, wenn in ihr Biele bufen, unb, aller Berant. wortung entbunben, wenn Bolfer, ober wenige im Bolfe, Biele unter ben Menichen, ober nur Giner und ber Unbere, bem Urgen anbangen. In biefer argen Belt, wie man fie nannte und noch nennt, lebte Sefus unbeflecht und fünderein über breifig Jahre, fein Oduler aber über neunzig; und obgleich nicht fehlerlos, boch ohne gegen befferes Wiffen und Gemiffen fich je verschuldet ju baben. Bollten, modten, fonnten wir alfo die Dothwenbigfeit unfrer Bugungen und ben Jammer peinlicher Reue ber Belt anrechnen und fie verflagen ? Ich, melde Berfunbigung hauften wir bann noch ju benen, bie uns antlaben und trage machen jum Guten! Bar es benn nicht bie Belt. um welcher willen ber Gobn Gottes am Rreuge fein Leben enbigte? Gie mar es; und moge ihr Leben bier und ba ned fo febr migfallen, gefallen muß fie boch bem Rrommen und Besonnenen icon besmegen, weil fie Je fus murbig fant feines Tobes, im Gefalge mit unerhörter Qual und Ochmach. Much fagt uns bie Bibel von ibr lauter Gutes. Denn fie bemerkt ausbrudlich , als Gott, menfolich ju reben , unfre Erbe, fein Lagwert, gleichfam noch einmal in ihrem Senn und Befen überblickt habe, fep fein gottlicher Beifall ibr

geblieben und fie fehr gut befunden worden. Bie mar bas anders nur möglich. Geit fechttaufend Jahren bort nicht auf Musfaat und Ernte, Sommer und Binter, Sag. und Dacht; biefe lange Beit hindurch tampft fie fiegreich gegen bie Dacht ber Naturfrafte, fein Zag vergebt, an bem ihre Berrlichfeit bem forfcenben. Auge fich nicht anschaulie der machte, und welches Wert muß fie fenn, bag fie gegen ungöttliches Untampfen aushalten und, ben Gieg ber Gundefogar entreiffen fonnte, und noch tann? Dennoch, warnt Jefus vor ber Belt, wie nach feinem Barte Johannes, "Ich, fdreibt diefer ober feufst vielmehr, habt bod nicht lieb, bie Welt und was in ihr leibt und lebt!" Alfo gibt es boch eine Beltzum Lieben und eine Beltzum Gaßen; eine jum Gefallen und eine jum Abideus eine für bas Lebenund eine enbere jum Lebenbigtobtfenn in ihr. In. welcher Je fus und feine Oduler ihres traurigen Lebens boch froh murben, offenbart uns bie enangelifche Gefcichte; welche Belt aber, ihrer Berganglichfeit wegen, feines Denichen Leben, fen bas noch fo groß und gludlich, froh mache, biefe erkennen wir aus ihrem breifachen Mertmale, wodurch fie Bobannes auszeichnet und brandmarkt: "Aus-"gen. Fleisches und hoffarts. Leben". Um Tage, bem Ginne fur Bufe Ginnes-Menberung und Frommig. feit ausschließungsweise geheiliget, erheischen folche Borte Dant und Behorfam, wie fie Beibes verdienen. Reden mir vor allem vom Dante, ber ihnen gebührt. biethen feinen Benuß bes boben und in Bahrheit gottliden Ginnes ber Augen; wie tonnten fie bas wollen, ba Jefus auf Die Lilien bes gelbes bie Blide feiner Ochfler binrichtet, angufchauen, was bier viel herrlicher von Gott betleidet fen, als fich Salomo je berrlich fleiben fonnte ? Die Belt bes & leifches bat eben fo wenig Berbammliches, ober vielmehr biefelben Gaben und Rrafte von ihrem Urbe. ber, daß fie für Seelenwohl, Erhaltung und Bort.

bauer, Leben und Seil, Aufnahme und Boblfart, bie Erbe. ben menfchlichen Wohnort, fort und fort fegne. Das boffartige Leben enblich unterfcheibet fich im Borte icon von bem mabren Rubme, nach welchem Meniden im irbifden leben trachten , ben fie burdaus nicht weltlich nennen , und, ale bes Berganglichen Etwas, anfeben, ober gar veridmaben follen. 3m Gegentheile will Daulus, baf man jeber Zugend und Ehre, jebem Lob und Rubme nachftreben folle, weil baburch bas Gebachtnif bes From. men im Gegen erhalten, und ber gute Rame einer Beit nach ber andern, ber Emigfeit jum aufbewahren, übergeben merbe. 2016 Bufe thun, fich anbern, und ibr Belts leben verlagen mugen nur alle, die ben Mugen, finnlichen Begierben, und bem falfchen Ruhme, jum Rachtheile ber Geelengenuge, bes guten Gewiffens, und ber Freudigfeit por Gott, bisher lebten. Diefer Belt, Diefen Mugen, biefem Benufe, biefer Soffart gelten bie meisfagenben Borte : bie Welt vergeht mit allem, was fie bat und gibt, womit fie Breuben anstheilt und baufet, mas ibr Betth ertbeffe if verblen beren Angen; und was von ber Erbe alleit? Ebmint; benn bas alles muß mit ber Erbe vergeben. Bete geht es boch foon auf ber Erbe, und wir burfen biefem verganglichen Befen nicht einmal ben Deb als Gremies nemmen. Rein; es tobtet fich felber fruber,"als die Dobes! gewalt ihre Macht baran jeigen tann. Immer mehr with mehr fcminbet mit ben Sahren bie Scharfe ber Angeni Alformobl nennen wir' ben ungludlich ; "be'r auf biefe" Benufe bes Ochquens all fein Beil und feine Seligteit ein. fchranten mag. Ihm barf man nicht aus Boban wod beweifen, bag bie Augenwelt vergebe; benn fie vergebt icon felber vor feinen eigenen Augen mit jedem Tage mebe und mehr. Much wo' fle noch die Rraft des Sebens und Ertennens fich erhalt, vermag ihre Dacht boch nicht mehr je Etwas von ber frabern Breude Des Erschauens und Ungen.

genufes mit beigugeben. Erwarten wir von ben grobern Sinnen, und mas mir eigentlich an ihnen Genug ober Freude nennen, weniger Bandelbarfeit und verganaliches Wefen? Schwinden nicht Unmuth und Behagen, Frobe Ildfeit und Bonne viel fruber aus diefer Belt bes finnliden Lebens, als aus bem Rreife, worin fic bas Licht unfrer Augen fo mobigefallt? Ginb uns nicht Rinbheit. Mugend, reifes Alter, und bie Lage volltommener Thatiateit in unfrer Sprache Bilber bes Berganglichen, wie nichts vers aanglider fepn fann? Modten wir einer Tolden Belt mie unferm Leben angehoren, bas Geligteit fucht und an fole dem fleifolichen Leben weber Gefcmad findet noch Befeligung? Endlich vom hoffartigen Ginn und Banbel nur biefes Bort: tann noch Etwas verganglicher fenn in ber Belt ber Verganglichen als bas, mas viel früher, als es vergeht, ber Laderlichkeit und Berachtung unmöglich entgeben tann? - Und fo batten wir nun die große lebre von Beltverganglichkeit uns anschaulicher gemacht am Sage ber Reue, wenn das verfloßene Jahr unfrer firchlichen Un. dachteubungen von folcher Beltliebe Ceib und Geele frei und unbeflect nicht erhalten tonnte. Traurig; benn, mas uns auch noch nicht in foldem Thun und Treiben, als verganglich, ericienen fenn mag, ericeint und um fo peinlisder, und vielleicht balb.

Aber bas umfaßt lange noch nicht alles, was in bem inhaltreichen Borte: bie Belt vergeht, und noch ungleich
tiefer, liegt. Unfer Erlöfer vom Beltübel, aus beffen Mund
und Leben Johannes feine Lebensweisheit nuhm, erhebt
bie Seele zu einer Beltempor, in welche fie zum ewigen Genuße nach diefem zeitlichen Genießen ber reichen Güter bes vas
terlichen haufes, ber Erbe, aufgenommen werben soll. Ohne
biesen Aufschuß über Belt und Zeit, ermangelt, konnen wir
wohl sagen, bem Evangelium Leben und Seele. Denn für bas
Beitliche — was fänden wir in ihm sonderlich Erhebenbes? Re-

bet ce bod in ber That blos im Borbeigeben, und recht eigente lich porübereilend, von biefer Belt; richter es ja feiner Lefer Mugen und Befühl immer und immer himmelan, baf fie borthin feben und borthinauf fich fublend erheben follen : betrachtet fein Bort und feine Lebre, gerab: fo, wie fein beiliger Lebrer allein auf bas Ewige fein Mugenmert richtet, alles Beitliche nur, als mare es bem Bufall hingegeben, ber bie Geele jum Glauben an Gott gleichfam binnothiget; und faßt es bas Gine, mas Doth thut, in bas eine Bort furg aufammen : trachte nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigfeit! Alfo barin fcon liegt alles, was ber Belt ibre Berganglichteit gleichfam vorhalt, und ihre Burger warnt, biefer Berganglichen boch ja nicht Bollen unb Bunichen bingugeben, ober Beibes auf fie gu befdranten. Aber Buftage legen biefe Bahrheit ber reuigen Geele noch viel naber, um ju beflagen, bag fie Beitliches fur Ewiges anfab und nabm, tief und febr befummert. Ein Jahr wieber babin und fein iconerer Theil, Die Tage ber Erbauung, follte ber mir vergangen und babin fenn ohne Gegen fur mein ewiges Soffen Debnen und Leben ? Gep es, bag auch die Jahrhunderte des menfchlichen . Alters mir .. unb meiner Belt nicht ju theif geworben, finb; an ihnen war Underes nicht zu verlieren, als mas eine Stunde mehr aber weniger austrägt. Denn einmal vergeht bie Belt, und vergeben Jahre um Jahre, und eilt ein Jahrtaufend jum andern unaufhaltfam. Bas blieb den Batern, vor den Gunde fluts . Sagen und mad nach ihnen, pon ihrer Beit und Erfobrung, pon, ihrem Mühen und Gorgen, von ihren Freuden und Genügen ? Blieb ihnen nicht, mad feine Beute ber Belt verganglichfeit werben, mit ben Aluten ber Beit unmbalich untergeben, und von Menichen, fo machtig fie find, ben Leib ju. todten, bem Lobe nirgende übergeben werben tann? Und biefe Fragen führen uns abermal ju Johannes, am Sage ber Andacht und Behmuth über unfre Gebrechen und Ber-

fündigungen. Denn er führt uns weiter mit feinem unveraanglichen Borte: mer Gottes Billen thut, der bleibt in Ewigfeit. Unfrer Lagsfeier angemoffener lagt fich taum, jur genauern Prufung unfres Ginns und Wandels ein anderer Bedante anicaulich und fublbar machen, als biefer : munberbar, baf ber Menich nach ewigem Leben fich fehnet in ber Belt, wo es ihm nicht merden fann, und fich nicht inniger befreundet mit ber, bie es ibm mit feligen Benuffen fo himmlifch anbiethet und wirklich aibt. Unleugbar erwarten im allgemeinen nicht nur die Gludlichen, fonbern fogar auch ungludliche Deniden, vielleicht nur mit weniger Musnahme, vom Leben auf Erben febr viel mehr, als ihnen ba gereicht und verlieben werben fann. Dhne bad, wer ertiarte fich bie Liebe jum Leben und ben Bunich, fo lange bas nur immer moglich fen, biefe Belt nicht verlaffen ju burfen? Aus ben beiligen Buchern ber Offenbarung und bes gottlichen Bortes tommen folde Soffnungen vom Leben und folde Buniche fur feine Dauer nicht. Dier forgt ber Bater für feine Rinder mit unaussprechlicher Liebe, baß fie bem Bahne nicht unterliegen mogen, fo gut lebe fic nirgenbs, als auf biefer Erbe. Denten wir noch bes feligen Lebens in einem mahren Garten Gottes, feiner Genuge, Freuben, Bonne und Geligfeit; und nehmen mir ben Gedanten voll Babrbeit auf, daß Gott biefe Geligen immer fort und fort in foldem lande bes Segens und ber Rube batte fonnen mandeln und leben laffen, und fein Bort allein fcon ihnen bas emige Leben verburgen mußte, fcuf er auch nicht einen Baum bes Lebens, beffen gruchte, genogen, dem Lobe feine Dacht nahmen und bie Beniefenden unsterblich machte: bei bem allen - wie lebrreich und warnend vor unbeiligem Bunfden und leben ift biefer Bebante am Lage ber Bufe - entfernt bie Dacht Gottes ben Menfchen doch vom Baume, ben ewige Liebe fcuf, daß, bie bavon effen , emiglich leben mogen. D ber größern Bulb

und Erbarmung, bie ben Lebens : Baum unjuganglich ges macht, unb, baf bas Beitliche bas Emige nicht angieben fonne, fo flar bem Muge ber Geele gezeigt bat! Mber, munberbar und traurig, baf noch Rinber bes himmlifden Da. ters biefe Barnung ber Liebe, biefe Beibheit ber Lehre, biefen Muffcluß über bie Belt, melde vergebet, überfeben, verfennen, und unbeachtet laffen ; bag noch Stimmen verlauten, bas Bewiffe muße man nehmen unb halten, für Ungemiffes, mas etwa ber Tob bringe; und bag Biele blos ben Bes banten an biefen jum peinlid in Loofe bes Denichen gablen. Unbers, und am Enbe bes firclichen Jahres, mit Dant und Ehrfurcht, auf Gottes Bater . Trbarmung jurudfebend, faffen wir ben Bebanten und Bunfc eines ewigen Lebens. In uns, erfennen wir banfgerührt, in uns hat Gott gepflanget ben Baum bes Lebens, und unvergleichlichen Genuß geben feine Fruchte ber frommen Geele; benn fie geben ihr Rraft, emig guleben. Um Abende feines Lebens fühlte fie Johannes; und fein Bort, feine Erfahrung, fein Glaube, feine Frommigfeit und Liebe, fein Duth in Lebens . Gefahren, und feine Freude am ewigen Peben find und Burgen fur bie Bahrheit: ,,emig bleibt, wer Gottes Billen thut". Die einfach und groß, fegnend und voll Rraft jum Guten faßt bies unvergefliche Bort alle Mittel, ewig ju leben, in eines nur jufammen! Und wir follten es nicht jum Loofungsworte bes beutigen Sages nehmen ? Bir nehmen, behalten, befolgen ben Buruf vem Simmel, bag une bie Berganglichfeit ber Erbe nicht mebmuthig made, und ermuthigen uns gemeinschaftlich mit ber Lehre des frommen Schulers Je fu: thue ben Billen Gottes; Bleiben und ewiges Leben ermirtet bir bas! Ums faget biefes Thun Bunfden und Bollen, Urbeiten und Duben, unfern gangen Beruf, ergreift es unfere Geelen-Rrafte machtig, und bewahrt es Leib und Geele von Gun. ben unbeflect; bann werben mir inne, bag alles um uns

ber vergeben, bie Erbe ins Meer finten, jebes Glement fich auflößen, und die Menfcheit ibrer Rollenbung entgegen geben burfe, unter allen Schrednifen ber Natur; immer unerreicht und unverfentt, unaufgelöft und ungefdrect und unerschrocken bleibet boch Erwas im Leben bes Mens fchen, ftebet, und wirfet, lebt und fegnet ba, nehmlich fein Sagmert in Gott gethan. Entfleibe ber Sob feine Beute bes Durpurs, ober Bettler-Gemanbes; bem Entfleis beten bleiben bie Fruchte bes Glaubens, ein freudiges Bewiffen , Buverficht jum emigen Bater, und bie Bewigheit, oufgenommen zu werden in die Belt, wo fein Tod Freunbe trennet und Freuden vernichtet. Mimmermehr flirbt ber, von bem ein gutes. Boft und ein Bert in Gott gethan nach feinem Lobe lebt, berubigt, erfreut und fegnet. Obne feinen Damen, und obne feine Gegenwart, nennt fic bas Gute felber und ericheint mit feinen Segnungen, baf mir erfaffen die bobe Rebe bes Berrn und ihren beilis gen Ginn: denn mer ba lebt unb glaubet an mide ob er gleich fturbe, er fann boch nimmermehr fterben. Und fo wird unfre Betrachtung Gebet ; benn wie reden alfo mit Gott:

biefem Glauben ju leben, Ewiger, lag uns, beine Rinder, im Bandel auf der Belt, welche vergehet, auffeben ju dem, ber uns ein Borbild wurde, von der Belt, und ihren vergänglichen Genüßen, Segen zu nehmen für ewiges Leben!

Abermal icheiben wir von einem Jahre ber Andacht und Erbauung mit Behmuth, bag unfrer Berehrung beines heiligen Namens, uns ju erfräftigen in heiligem Sinn und frommem Banbel, Bahrheit und Liebe, wie sie bein Sohn lehrte und übte, noch immer ermangten.

Darum fegne unfre Reue jur Seligkeit, bag fie neues Leben in die öffentlichen Uebungen ber Undacht bringen,

und Gemeinden und Lehrern, im Rampfe mit ber Gunde, Sieg um Sieg verleihen moge.

Gefang und Gebet erheben unfer aller Gemuth ju feligen Gefühlen im Glauben an beine heilige Gegenwart, und bereiten und vor, bein Bort ber Bahrheit und Liebe tindlich aufzufaffen, treu zu bewahren, und mit Ehrfurcht zu befolgen.

Entferne von une bie Rolgen unfres Mangels an Buverficht und Glauben , baff unfre Gebete fur öffentliche und baubliche Boblfarth ju beinen beiligen Goben bringen und uns tuchtiger machen werben ju allem Buten! Ceane bies fen Lag bes reuevollen Befenntnifes unfrer Sould; pergilt und nicht nach unfern Berfunbigungen; und gebente unfrer nach beiner großen Barmbergigfeit! Gin neuer Sinn fur Undacht und Erbauung ergreife bas Gemuth ber Reuevollen, beiner Sulb und Erbarmung gewiß, mit Freudiafeit und Treue an ber Befferung ibred Banbele er. folgreich unter beinem Begen, und unermudet, zu gebeiten. Enblich verleibe uns allen, burch bie Rraft bet' Babrbeit beines beiligen Bortes und bit machtigen Ginbrude ber Andacht auf Gefinnungen und Leben ; ben Gegen ber Ueberzeugung ni bag und unfre Ochmache nicht ju binbern permoge. Seele und Leib forthin rein ju erhalten von Bould, und treu au bleiben ber Frommigfeit auf ben Sag des Sabes - Amen!

Shlußwort.

## Shlußwort.

Auch wenn diese Blatter des rechten Begs völlig verfehleten, spräche doch das Bort, für welches in ihnen That-sachen gesammelt sind, für sie, daß nehmlich Irrthümer jur Bahrheit führen. Eins über den Draco-(Draden-) Dienst stehe hier noch nachträglich, das etwa sich der Leser schon ergänzt haben mag aus seinen Erinnerungen an den Drace zu Babel. Dan iel sah die angebetete change mit eigenen Augen, und gleichsam im Baterlande ihres Dienste, und neben dem Bel, dessen Fetischsen mochte, wie der Pflugstereg pptischer Fetisch war.

Im Bieberlesen ber Stelle, aus Figelarence abgebruckt in ber Beilage II, brangen sich vielleicht Mehreren ebenfalls über bas "weltbekannte und berühmte egpptisch é Symbol" folgende Vermuthungen auf:

Moseh fand im Allerheiligsten egyptischer Tempel gewiß, bie heilige Labe". Den Geist in Geheimnißen, als Priesterzögling, ehrerd, und, selbst großen Geistes, ihn erfaßend, nimmt er in seinen Tragtempel Beides auf, die heilige Labe und das heilige Dunkel. Er verstand, was Gott ihm eingab und offenbarte, vollkomemen. Aber ein heiliger Schleier umschleierte,

murben mir fagen, bie Simmlifche, und verbarg Urania, mit ihren beiligen Safeln, ungeweiheten Augen (odi profanum vulgus et arceo). Naturlich nun, bag bie Bebeimtruche fich formt ober außerlich geftaltet nach ber Form ihres gebeimen Schafes. Seine Cange und Breite, vielleicht bie Dide felbft, tommen bier in Betracht, und fo ftebt die beilige Labe, ein verlangertes Biered, por uns. Aber bas berechtigt barum Diemanb, an ber eg pptifden biefelbe Bierform ju gemab ren; benn auch ibr gab ber innere Ochas ausere Beftaltung. Diefer ift uns unbetannt. Babr. icheinlich bod mar bas Allerheiligfte, bas ibn barg. ein Biered, wie vielleicht alle Brabma und Bbubbab. Tempel es heute noch haben \*). Das, wie ibm fen, bie form bes Allerheitigften beftimmte feinesmegs bie Form ber Labe, bie lediglich von bem abhieng, mas fie mabrte. Run fragt fich alfo: ftand nicht eine Runbform, forb. ring . Eugel. apfel artig, in biefem beiligen Duntel ? Und menn: war fie Bahrerin bes ,, beiligen Rings", ben Thierfreis abzubilden ? ober ber "heiligen Rugel", bie Rund. ober fegar ichen Upfel: Weftalt ber Erbe zeichnend? Satte fie gegentheils biefelbe Rorm

Dim Journale für die neusten Reisen von Spieter Juni 1820.

146. wird aus Burthard's Reisen in Rubien des merkt: "auf der andern Seite des Tempels von Elfambol (Ipsambul siehe Morgenblatt Nro. 62. in seinem "Beiblatte über Kunst 1820.) sindet sich Isis mit der von "zwei Schlangen umgebenen Augel auf dem Kopfe 20. "Das Allerheitigste hat sieden Fuß im Gevierte 20. die "Figuren schienen sämmtlich mit gelber (also hier "auch heitige?) Farbe demalt gewesen zu sepn" 26.

bes Biered's gleich bem Muetheiliaften : fo mar fie freilich der von Dofeb vollkommen abnlich, und burgte wenigftens bafur, dag aus Mfren, ber Belt 'foule, nach feinem bevolkertften Reiche, China, bas Bimmet Bebeimnif, ober vielmehr die Offen. barung ber Erdfugel, nicht binein gebrungen fen, benten fich anders die Chinefen die Erde im Biered einer langen Safel." Immer barg glfo, nach biefer Bermuthung, bas egyptifche Beitigthum ein hohes miffenfcaftliches Prieftergebeim. niß, an welches fich, naturlid, bie Grundfate ihrer Runftempel- und Bafferbauten anfologen. Gine andere führt auf ben bochten Chat ber Priefter, auf ihren Glauben an Bott, und fein Gebermniff vor bem Bolfe. In diefem gatte ichlof bie beilige Labe bie beilig. fte Figur mahrend ein, gleichviel jegt, ob Ring ober Reif; Rugel ober Upfel, mas außer bem Dempel beilige Gpiffanten, und in ibm noch beilige Buch ft aben bargen und foiteten, bie unaussprechbaren ,, f "und ,, h " und ,, v" auch Beiden fur o - u - d' - und', b'", fiehmlich "ben ohne Unfang und Enbe; ben Emis gen, ber Briten Berrn; ber ba ift und ber da mar und ber ba tommen foll' - Offenb. 1, 4. 8, 11. und 11, 17. 21, 6. Alfo Bild bes Gelbft. fandigen, unabhangig vollber breifachen Beit, ble in ber beiligen Babl mitbegriffen fenn mad, menn fie biefe nicht felbit ift. Immer bleibt bas mertwurbig, baf nicht ebenmagig bred Buchftaben, fonbern ein vierter noch, ben Unausfprechlichen bezeichnen, ba both in ber Chat nur' ,, jo b ", diefe drei, bebeutenb ober begeichnent finb, und auch - bird

brei Oniben gehort merben in Je "bo" vab". Un ben Flugeln ber beiligen Geftaltung -Ring? ober Rugel - erfannte bas Geelenauge gewiß mehr als einen Bebeimfinn. Johannes, nabehin zwei Saufend Jahre nach Dofeb, reiben fich - ibm freilich in anberer Bebeutung - bie fieben Sterne in ber rechten Sand bes Emigen (U und D) jur Rugel ober jum Ringe Offenb. 1, 16. 20. 2, 1. Db mit bie. fem evangelifden Gefichte jene egpptifche Rundgeftalt und bie fo oft mieberholte an ben Bunder = Banben Perfepolis, moruber Riebubr und herber fo viel Bichtiges fagen, jufammen. benge? ift auf feinen Sall ber Fragen unftatte haftefte. Denn enticieben haben biefe Banbgiers ben und Runftwerfe gebeime Bebeutung und bringen bie Erbe bem Simmel unbezweifelt nas ber, eben fo, wie fie Denfden mit uberirr. bifden Befen vereinigen ober in Berbinbung nster fegen, bochtmahricheinlich nach beiligen @agen ... aus Afi e n's Urgeit, die bem Darfen alauben gum Grunde liegen. Ueber bas Alles ermartet bas Baterland Auffdluß und Belehrung von bem, eigens baju, begabten Grotefenb, ber icon piel aufae. Blart hat in diefem beiligen Dunfel.

Die zwei Schlangen, worauf die Rugel - ober ber Ring? - rubt, konnen, wenn andere Deutungen nicht mehr Geschichtliches noch für sich haben, zweierlei andeuten: entweder Seils aber Beilsschlangen, wie sie später um ben Stab ober Stock des Aerztevaters sich schlange. lend schlangen, ober Chrübben, im Sinne von Moseh, andie Bezeichneten durch bas, was sie tragen? ober was auf ihnen liegt und ruht? Ring?

Rugel? Scheibe? — an zwei Zeitliche, Abam und Eva, die Bethörten burch Schlangentude, zu mahnen. Er, der Zeiten Herr, der Ewige, rubete gleichsam, oder schwebte vielmehr, auf den ersten Rindern ber Zeit, völlig so, wie bei Moseh die Cherubhim über ben zwei heiligen und zu schremenden Tafeln thronen. Ach, was auch wären die Zeitkinder ohne den Vater ber Ewigkeit und sein Walten!

Satte nun die egpptische Labe gelehrte Beiligthumer ju bergen und geheime Biffenschaft ber Priefter aufzubemahren, aftronomifder Art und Runft, einen Simmelstreis ober eine Simmelstugel, (behufs ihrer Bauten und der Kenntnig bes Millaufe, vorzüglich feines Steigens und gal lens) ber vielleicht im Rreife, welcher ben dinefie fchen Donnergott umgibt, abgebildet ober nachgebilbet ift; fo tonnten zwei Schlangen bas zwie face priefterliche Berdienft, um Erhaltung ber Befundheit, und um bas Benefen in Rrantheiten, anbeuten. Priefter maren einmal unbezweifelt in Megop. ten allein Merate, und öffentliche Befundheitepflege (medicinifde Polizei) mit ber Behandlung Erfrankter und Bermundeter, Gebrechlicher und Berungludter im Bolte, Beides mar ihres Thuns und Mus einem und bemfelben Bilbe ber beflügelten Rugel fprace laut vielfaches Berbienk ber Priefterichaft, ihre himmels und Erd. Runde, ihre miffenschaftliche Behandlung bes Baffer. und Ader : Baues, und ihrer Erfahrungen, for: perlicen Comergen vorzubeugen und Rrantheiten ober leibes. Chaten ju beilen, vielleicht burch amei Schlangen, beien eine Beilmittel (materia medica) und die andere geheime Seilfrafte

( Incubationen . Int uitionen , Phantafiefpiele, magnetifches Ungieben und Ubftogen) andeutet ". Glaubte man bod an bie Rraft ber Ronigs : Banbe, burd Berührung Salsausmuchfe ju tilgen ober ju minbern; mochten egoptifche Pharaone, burch Priefterlebre, nicht auf fol de, oberabnliche Rrafs te, ibrer Sand aufmertfam geworden fenn ? Der folls ten die Driefter über Beilungen ber Emmpathie (Bebeimfraft bes Unneigens und ber Ungiebung ober bes Singiebens ju gleiden Befühlen bes Schmere jens ober ber Freude) wirklich unmiffend gemefen fenn ? und bie Geelenfrafte im ichlafenben Denichen unbeachtet gelaffen? und Dacht und Rraft bes Glaubens, ber Intuition (Anidauung) und bes Colafs an eigenen Tempel. Platen ober Stellen, überfeben und vergegen ju baben, unfre Bormurfe perbienen ?

Aber über bies Alles erhebt fic weit, und überragt ber Berbienfte jebes, ihre geiftliche Beisbeit, bie Erkenntnif Gines Gottes, bes bochten, und feiner Gegenwart auf Erbem, weil Er him mel und Erbe befift, bie Er fon f.

Der heiligen Labe ober Rifte, bem beiligen Schrein eber Schrante gehört bas vor allem beilig gufinbemahren, und barum and affein nur — im Allerheiligften.

<sup>9)</sup> Sind die swei Golangen (die Kingen) nicht Didt: und heil: Wiffenfchaft? Lemmt der (griechische?) Schlangen find nicht- aus femitifder hand (Befehb)? Wafte biefer nichts von br Macht des Erschunens? 4 M o f. 21, & Lemut baber unfer: "Etwas erfehen? und ich habe mich verieben? Dies vorfäglich von Mittern geglaubt.

## nadlesa

12. eigenem Namen zc. alle in frembem . Runde te. 15. Bas bie erfte Geite ber Borrebe icon anmertt. daß Australien, eben fo wie Amerika und Europa, feinen Glauben aus Ufien habe, weil von bier bie Bevolferung ber gangen weißen Menfchen. Belt ausgegangen ift, und mas barüber weiter S. 57. und in der Beilage IV. ftebt, erinnert febr naturlich an affatische Borte, bie mit ausgewandert find, barf auch nach Jahrtaufenben, ober boch vielen Sahrhunderten, Die Sprache folder Auswanderer feineswegs afia tifd genannt merben. Gingelne folder Urworte, warum follen fie nicht in den Gudfeelandern fich erhalten haben und ba fortleben? Chen in bem Mugenblice, mo ber Bibellefer lieft: Dofeh habe ben Befehl Gottes vernommen, ein Behage, bag Miemand fich bem Ginai nabe, herumzuziehen, das feine Sand, auch nur berühren foll, weil diefer beilige Ort, wer ihn betritt, bem Frevler ten Lod bringe, hat jener anders Runde vom füdfeelandifden Zabu, bas ober ber vor ber Menge Einwohner Die Europäer, wie Dofeh hier am Bebirge 2 Dof. 19, 12. 13. vor Unbrang und Semalt:

thatigfeit burd fein Berbot: über bas abgeftedte Relb nicht vorzubringen, gefdirmt murbe, gleichfalls foutte, findet er bie Gadabnlichkeit auffallenb. Aber fennt er nun überbies auch bas Bort, bas eines folden beiligen Gebotes Berlegung bezeichnet; fo fcheint ibm bie Bergleichung noch wichtiger. Toebab (bie Musfprache fann Tobab, und felbft Tabub fenn, benn bie Stammbudftaben entideiben allein) beift ein folder Frevel gegen Beiliges. 218 bie Abrahamiten burch Jofeph in bas egpp. tifde Bofen famen, maren fie bem Egopter, als Rinder . Stier . und Rubbirten, Loebab. Er fab feinen beiligen Stier entweihet burch Denichen, melde Stiere tobteten und ihr Rleifd offen. Bas alfo Dofeb, ein Ubrabamite felbit, erzehlt: " Diebbirten find bem Egppter "ein Greuel (Toebah)" . Dof. 46, 54. und noch beftimmter : " Egypter burfen mit folden Birten fein Q'rob effen" 1 Dof. 43, 32. als mit unreinen (profanen) Menichen; bas ift in Cache und Bort unbezweifelt basfelbe nach fubfeelanbifcher Unfict und Sprache: Die Bofener, femitifche Rinderhirten, find im Zabu, fein Egppter bricht mit ihnen fein Brob und jeber meibet fie als Schanber bes Beiligen (feines Betifch : Stiers). Birflid Zon und Bebeutung bes Borts trifft in ber Gubfee. Sprache mit bem hebraifchen Musbrude genau gufammen. Db bas mit bem Borte Catua nicht berfelbe Rall ift? Es bezeichnet uns bezweifelt Gott. 3m Zone freilich mit Eloab, ober 2110ab, vernimmt fich feine Mebnlichkeit. Aber ein Oplb : ober follabifirend . ober folbendes : 23 ort bleibt E - a - tu - a boch, und vielleicht am Enbe nur ein breifpt biges, mas überhaupt nichts ents

scheibet. Wichtiger ware, die Lone ober Sylben zu wissen, wodurch Subseclander Erstaunen und Furcht ausdrücken. Sind sie vielleicht die sele ben? Dann gate von Eatua, was von Eloah gilt. Ift überdies zu erweisen, daß sie Eloah gar nicht anders aussprechen können, als Eatua, wie sie denn wirklich die Namen einzelner Briten, Wie sie denn wirklich die Namen einzelner Briten, Cook, Banks, und andere nicht aussprechen konnten; in der That hätte dann dies Zusammentreffen der Begriffe und Sylben Etwas zu Bedeuten bes, um an blose Zufälligkeiten zu denken. In tadu ist tad, gedehnt ausgesprochen taab, mit seinen drei Stammbuchstaben, unwiddersprechlich da. Ziehen etwa die Sübseelander die erste Sylbe auch? und sprechen sie diese taab - tab - u?

- 6. 23. guhrmagen find
  - bas gewiß auch nur
  - 45. unfer unvergeflicher
  - 57. Bruberbarte, nach andern Sagen mar er fogar Batermorber
  - 64. Gobne Beibern
  - 66. zu Sause ift, sollte bestimmter heißen "bekannt ist"; benn vor Noah war Fleischkoft völlig unbekannt, und ihre Einführung gehört vielleicht mit zu ben Folgen ber Sünbstut, weil von nun an Noah seine Mohrenstlaven mußte gewähren lassen. Diese brachten bas abscheuliche Gelüsten nach Süssseisch aus ber Heimath, und, nach biesen Angaben, ist es also nicht in Usien zu Hause, sondern in Ufrika. Daß übrigens an reine und unreine Thiere hier Niemand noch bachte, ist allbekannt, und bas Wort "aus reinem Wieh" 1 Mos. 7, 2. von späterer Hand.
  - 68. Die Bifch fot mochte bas leben furgen ber vie

ten Fifche megen, beren Genuff, nach ben neuften Reifeberichten, unmittelbar tobtet.

## 6. 74. 3 oega.

80. 81. mird ber priefterlichen Rleidung mit einem Borte gebacht, ohne zu bemerten, mas biefes Orts in ber That auch burchaus nicht mar, ein genaues Bergeichnif aller Stude ber Priefter Rleibung fiche 2 Dof. 28, 1 ff. Aber meber bier, noch im gunfs buche (bem Dentateuch) anderswo, wird einer Rugbelleidung ermahnt. Dofeh achtet fie bei Theophanien unanftanbig, ba er bie Begenwart Gottes in bobem Lichte, als mare ber Dornbufch in lichten Rlammen, abnet. Un Strumpfe benten wir ohnehin nicht, und fo feben mir voraus, tonne er nichts ausziehen ober ablegen, als feine Birtenfohlen, ober angeriemten Soube. Sangt bas jufammen mit ber neuften Gitte (bes perfiften Sofes auch?) ober vielmehr ber Urgewohnheit im Morgenlande, tag bie Coube vor ber Bimmerthure, ober bem Bimmer. porbange, abgeftreift und ausgezogen werben ? Bie bem fen ; bas ift bie Sauptfache, baf ber eanptis fche Priefter mit unbebedten, ober unbefleibeten Rufen ericeinen mußte vor bem allerhochften Gott und im Dienfte besfelben. Ermiefen mird bas fenn und porlangft. Uber neuerlichft ericeinen 26bilbungen von Menichen, toloffaler Geftalt, in bem ppfambulifden Relstempel, entidieben egptifche Priefter. 3hr Saupt bedt eine Duge, ber Dars fenmune vellfommen abnlid, meil biefe jener mabriceinlich nachgebilbet ift. Um Aufichlag und recht in ber Ditte besfelben, mo er bie Stirne dectt, find auf einem gelben Schilbchen Schriftzuge. Stehen ba nicht bie egyptifden Buchftaben "i" "b" "b" "b"? Sft nicht biefer Mufichlag

bas Stirnband bes Dochpriefters Maron, mit ber Inschrift: bem Beiligen ,,j" ,,b" ,,o" ,,b"? Unter bem Rinn reicht berab jum Bruftfnoche.4 (cartilago ensiformis) ein Band? ober Ende? ber Ropfbefleidung. Die Urme find, wie ber gange Oberleib, vollkommen nadt und ins Rreut überein. anber gefchlagen. Schlagen fie fo beute noch Inbier (Bintus ober Bindu ?) freutweis, Ehrfurcht anzeigend und bezeugend, übereinander ? In ber Linfen halten fie ben obern Theil eines Rrummftabs. Sit ber von einem lituus? und biefer vom Bunderftabe Mofeh's? und diefer von egprtifchen Prieftern? Denn Priefter find biefe Runftgebilde boch in eapptischem Dienft (und Coffum ?). Legten fie Die priefterliche Pracht Rleidung, die den gangen Leib umfloß (toga), im innern Dienfte (wirklich ftellt bie Abbilbung ihre Geftalten bem heiligern und allerheis ligften Dunkel nabe) vielleicht ab? In ber Rechten halt Jeder einen zweiten Stab, an bem Beifel, flagellum, ober gabne, flabellum, und von gelber Rarbe, berabhangen. Erinnert bas an ben Dom pelftab, an ben Stab fanft und ben Stab meh bes Cacharias (11, 7.) nicht unwillführlich? Die Beinfleider von blauer Rarbe, find fie nicht desfelben Schnittes, wie Dofeh fie den Priefter angieben läft, und wie der Bataver, Braun, (de vestitu Hebraeorum), bem feine biefer Abbildungen ju Geficht tam , als hatte er fie baran abgefeben, in eigenen Beichnungen angegeben bat? Gie reichen vom Mittelleibe gum Kniee, von wo an die guge vollig blos find. Erlernte ber Priefterzögling aus Unterricht und langer Priefter-Dienftzeit von diefem Blofen ber Ruge fo viel in Egypten, bag er boren fonnte, Gott befehle ihm die Schuhe abguriemen, weil ber

Ort beilig fen, bem er fich nabe? Bielleicht, ban drift. liche Barfu fer anderes Urfprunge, als egpptifch. mofebifden nicht fenn mogen. Hebrigens gebort bierber noch, um ber gelben garbe willen, ju G. 87 ff., baf in biefem unterirbifden Tempel alle Banbe a el b angefrichen ju fenn icheinen und einige gewiß fo bemablt find. Much bie Rabne, cher ber Bebel, am Stabe, ben bie recht. Sand balt, ift von gelbem Stoffe (vielleicht von gelber Baumwolle?). Mertwur. big mag auch noch fenn, bag bie Wandgemablbe gmar ebenfalls bie Abgebilbeteten mit nadtem Dberleib unb blofen Rufen barftellen, aber bom Mittelleib bis jum Rnice bedt fie eine blaue Schurge Go icheint beinabe, bas jugefdnittene Unterfleib, ober bie Bofe, fen ber priefterlichen Befleidung ausschlieflich juge: geben, und Diemand ju tragen erlaubt gemefen. Das Rabnden bat brei Blatter und icheint (fo breit fie find, boch ein Bebftab ju fenn ) eine Beißel (flagellum). Sflaven ober Befangene bezeichnet (charafterifirt), ift auch, mas bie Rechte halt, eine breiriemige Beigel mirflich, um befimillen biefe nicht, weil bie (beilige ?) Dube mit bem Schilbden, womit fie bie Stirne bedt, auf Solder Saupt nie tommen mochte; ferner find bie Beinfleiber eben fo menig Gflaven : Eracht und barum fcon gewiß nicht, weil die Bandgemablbe ben Unterleib nur mit einer Schurge fleiben; und enblich wie Fame ber Rrummftab (lituus) in folde Banbe ? Biel. leicht murben Rriegsgefangene Methiepier auch En ie. end bargeftellt worben fenn. Denn bie Stehenben bier fprechen mit ihrer Stellung, und wie fie bie Urme freuten, Ehrfurcht und Unbetung aud. baben bie (weißen) Befichteguge nichts Hengftliches. und bas glatte Rinn gibt ihnen eine Urt von Beitet.

feit. Am Nackten, ober baran, baß kein von ben Schultern jum Boben herabsließenbes Priefter. Ges wand ben Körper beckt, mag die Beschaffenheit bes Tempels Schulb haben und sie andeuten; benn die Hise barin soll kaum zu ertragen seyn und die Bessuchenden in ein Schweißbad versetzen. Ift dem so; konnten Priester bann in ihrem Dienste anders beskleibet und ihre Rechte ohne Bedel (flabellum) seyn? Also keine Geißel; boch Etwas zu Bucht und Ruhlung zu gleich? Warum nicht.

S. 84. eine Unmertung ju ,, ber Mann tragt auf Bruft und Ruden " fteht bier unten, angezeigt burch \*).

<sup>\*)</sup> Auf ber Rudfeite bes eigentlichen Dengemanbs zeigt noch beute in ber altcatholifden Rirde, baß bie Gemeinbe feines beiligen Umtes erinnert werbe, ber Priefter auf bem Altare bas Bilb bes Rreuges, Relde mit ber Boftie, Ofterlamms nebft ber Siegefahne zc. glangenb eingeftict, unb zc. bie Anbachtigen ertennen baran die beilige Burbe bes Betleibeten. In gangen, mit Rupferftichen gefdmudten, Berten finb bie Rleibungeftude, von ber Rirde gum Defamte vorgefdrieben, angegeben und erlautert. Dort lagt fich mahricheinlich bie Quelle finben, moraus biele Sitte flog. Mus ber beibniich en wohl fomerlich, ober gewiß nicht, und vielmehr aus ber altern und alteffen Rirche. Dofeb bekleibet feinen Bodpriefter fur ben beiligen Dienft mit finniger ober bebeutungereicher Pracht und Gorgfalt, aller Augen bes Bolts allein ihm und feinem Amte gu gewinnen. Als bie neucatholifde flut berifdereformirte und reformirt am inglicalpinis ich e) Rirche fich von ber Mutter trennen mußte, batte fie evangelifche Grunde, folden Aufwand abzufchaffen ; einmal, well bie armen Pfartheren und Schulbiener ju befolben maren, unb auch aweit en 6, bem Aberglauben zu fleuern, ber fic an bie beilige Rleibung hielt und bieng. Go befdrantte fie fic auf bie einfachfte Levitentleibung und entfagte ber priefterlichen. Aber marum im 19ten Sabrbunderte, bas immer boch Leuferes noch ungemein liebt, und an Sof. Militair und

6. 92. , Simavan in ber abfoluten Rorm himavat ,, nom. masc. himauvan vn - ber Schneeige, Bin-, terlige. Hima ift bas griechische yeuna, bas lateis , nifde hiems. Die Deuern nennen biefes Bebirge, "bas Intien im Rorben begrengt, baufig himglaya , (Aufenthalt bes Genees) mit abgefürster Mus. "forade Simaleh" nad G. 82. ber Inbifden Bir bliethet von 2 2B. von Coblegel. Erft faum mur. be bem Deutschen Runte von ber Bidtigfeit bes Cansfrit, (mit ,, c" eber mit ,, f"?) und ichen bemachtigt er fich biefer, ibm vollig neuen, Gprad. fchabe mit eigenem Geift und Berbienfte. Colegel überfest " Banga", und Rofegarten " Dala" mit gleich großem Ruhme bes Reichthums ihres Geiftes und unfrer Grade Bopp gibt eine lateinifde Ueberfegung aus bem Gansfrit, um es grundlich ju erlernen; und mas merten Bater, Gefenius, und ihrer Ginfichten andere, bereits bafür gethan baben? Db nicht mit dem Unfange bes laufenden Sabrbunderts, mas noch am Ende bes abgelaufenen faum gegbnet murbe, Gewißbeit ift: bas arme Bebers Bachlein werte fich bald reich trinfen am Gan strit. Strome? Bem gurnte man nicht vor faum noch funfzig Jahren, ber im Glauben an bie beilige Urfprache bes 21. E. nur mantte? Und heute fcon December of the Contract of th

Staats Diener Reibungen eigentlich gar nicht fpart, ber Sparfamteit nur an ber geistichen Reibung sich besteißige? mögen Sachtundige schwerich billigen Imponiren, oder äußere Ghrfurcht gebietgen, soll und will bas Evangelium freilich nicht; aber evangelische Menschen bursen doch wünschen, baß auch bem geiftlichen Gewande (ber Rirchen Uniform) Webeutsamkeit und Werth gegeben werde, wäre es (nur) ben Schein zu vermeiben, als spare ber Zeitgeist — et n zig baran allein.

erinnert man ibn, nur ladeinb, an bie Urfprache Sanstrit. Bollig überzeugt, bag mir jest erft an ber Quelle find, überrafcht unfer langfames Suchen und fpateres Rinden in der That .. Gifrig fuchte man früher ber ausgestorbenen bebraifden Oprache wieber Leben ju geben burch Sobte, und befragte fich bei Rabbinen; mehr erfragte man in ber Rolge bei Chaldaern, Oprern, Nethiopern und' bas Meifta bei Arabern. Much bie Derfer, felbft bie neuern, antworteten auf einige Rragen unvergleichlich. Aber endlich gelangen bie Fragenben gur Stelle. Die lebendige Quelle wird entbeckt, und mit ihr mehr, als hatte Bruce bie Rilquetle gefunben. Welcher Reichthum von Kenntniffen und Erfahrungen mird vom großen Banges bem Eleinen Borban gufliegen, ju Dant und Ehre ibm, ber ben Barten Bottes bishierher fo treu gemaffert und gu foftlicher Fruchtbarkeit erkräftiget bat! -

Bom Rleinen beginnt, mer nicht vom Brofen ausgehen fann; und fo merde benn die fleinliche Sabe nicht verschmaht. Mus Rofegarten erinnern biefe Beilen an bas Sanskritmort Banfa. Bem bringt bas nicht augenblicklich fein beutich geachtetes Bans, Banfe, ins Bedachtniß? Und Sanfa beift wirklich in diefer Urfprache "Gans". Db fich nicht allers lei bem anreihet? und erflarend felbft? Ginmal gewiß bas Lateinische anser; baran banfeln oder banfeln. (gehanfelt gansartig behandelt, übergoßen mit Baffer, ober untergetaucht merben); ber bumme Sanns, ju lange icon fur ben geift - und liebreichen 3 oh annes unbegreiflich und funbigend genommen; ber & anfer, in anser vollständig erhalten und erfchaubar; bie Ente, gewiß bod urfprunglid Enfe Banfe Ban. te Unte; verbunfen für verganfen, am Enbe

noch binweifend auf bas flavif de Suf, beift ans bere bas in Bohmen ,, Gans". Uber bas fen wie ihm wolle; wichtig bleibt boch immer, baß ber Bans Etwas vom Unbeil bes Efels befchieben ift. Das Gan strit errettet fie mit einmal baraus und bringt fie wieber ju Ehren. Gottliche reben, und fundigen, burch fie, ihren himmlifden Willen armen Sterblichen ber Erbe. Go find benn Urganfe unb Urefel anbere Thiere, mabrhaftig, ale bie unfrigen. Bom Efel, wiffen wir vorlangt, nimmt Jafob ein Bilb bes Muthe und ber Starte, feinen 3fa. fchar fegnend ju preifen. Db nicht basfelbe von Pob Rubm und Preif im Bilbe ber Gans ift? und ann wob nicht bas Sansfrit bezeugt, Banferig, mas im Gaiferig ober Gaferig fcon liegt, ber Ehren. Dame, gebuhre bem Braven? Brav, wenigftens nach ber Rriegerfprache, mar Benferig einmal gewif. Rommt im 21. 2. unter ben fegenannten Bibel. thieren bie Gand nicht vor? Jefajas (30, 4.) ermabnt einer Botichaft, bie gen Sanes tam. Alfo boch führte bamals ein Ort ben Ramen Gans; benn - chans (ban's) ift unfere Bans buchftablid. Deben bei tame nun gar bas Belachter ber Musfprache Chans, Chanfe, über bie Lacher felbft, und trafe, gerecht, bie barte Betonung, als fdriebe fich bas Wort mit R. Denn ber fanftefte Sauch ift fein Urlaut im Sanstrit, bas über feinen Zon Sans enticheidet: er verliert fich in anser Unfa Menfen. Trefflich und treffend bemerkt noch Rofegarten, auch bier fen Ballborn eingeschritten, foldes Ginfchreitens gewohnt, und habe fatt alberner Ganfe, bods meife Comane fprechen laffen. Alfo bas auch wieder vollig wie bei uns, und vielleicht im Bilbe fogar; benn ber Ochman ftebt an unfers großen

Deutiden Seite bed offenbar flatt ber bohmie fchen Gans. Unleugbar mahr ift übrigens noch bie Ochlegel'iche Bergleichung bes griechischen yeine, bas ,, b" in ,, d" umwandelt, wo ber Lateiner, ungriechischer Lippen, bas Ur " 5" in feinem hiems unvergleichlich boch erhalt. Das "ch" für "b" erhielt fich fruber ber Grieche in oben (mit eta, vielleicht alfo chan ein Mittelton zwischen "ge" und "ä") und Chenos, Ganfin und Bans. Ochneiber - und welcher Mame - bentt im Borterbuch an che- ober chano "mit offenem Dunde (ganfifch?) lachen und che ober chanie fteo "ich gahn e". Rommt bies alles mit bem cha (ober) ob en ion, unferm Ganslein, aus Inbien nicht? Babricheinlich find bereits andere Rachweisungen mehr, und beffere ohnebin, von Abelung und Campe gegeben. Im provingial Deutfchen ift ihrer gewiß noch eine, größere Babl. Co tennt Meu-Burtemberg einen großen und fleinen Sopf ober Supf ans, ben größern und Bleinern Banfebruftenochen jum Rinderfpiele. Birt. lich fpricht bas Rind, aufvaffend, ob ber gefvannte Rnoden auffpringet gut fandfritifde: "bupfe Gand'! · Babl maglid, bag ein Greis am Reckar, und Roch er, ober an ber Jach ft, erft jest inne mird, er habe, vor mehr als fechszig Jahren, ein Spiel gespielt, bas ber Indus (Gindus?), oder Ganges jogar, feinem Baterland jufibgte. Die vielen Rleinerungen ber fomabifchen Mundarten 3. B. Dimmeli Dimmele Simmela, Bantli, Ganeli zc. (felbft banfeln mag . . \ das gefleinerte ban fen fenn) find vielleicht wirkliche, ... ober migverftanbene, Sansfritisme. Doch werben am Ende felbft die großen Banfe, oder Sanfe, bem Santfrit ihren Urfprung banten, und man follte

höflicher fagen: "bie großen Schmane". Gewiß erinnert bas Ropftragen und Bruften von biefen bes Sinnes ber Rebaut unmittelbar, und in teinem Falle ber Johannefe; benn ber evangelische Johannes wenigstens mahnt an Anderes mit feinem Namen, an Wiffen und Beift, Setz und Liebe, Befcheibenheit und Demuth, augenblicklich.

- S. 97. nicht Raum in
- - bem Beifen hier nur bem
- 101. 3. 14. gefcah einzig an diefem einen.
- 102. Cherubhim!
- 103. Pi in Pyramibe foll egyptische Schreibart, also die richtige fenn
- 105. Rrabb ober Krabh ift nur provinzial Aussprache, und geschrieben muß das Wort immer werben mit Sober Ch. Co mußte man freilich die Seetrabben mit G ober Ch schreiben S. 111.
- 126. Originalitat
- Grapfen, denn fur G oder Ch tommt R im Borte Cherubh nie vor und nirgends
- 132. in der Unmerkung folgerecht
- 140. genüglich.
- 146. 3u-Joh. 17, 17. stehen Fragen über bas Gebet ber Gebete S. 560. im Berfuche, ben Ginfluß bes evangelischen Glaubens auf Menschenliehe fühlbarer zu machen.
- 147. in ber Unmerkung ichweigt, fur ichweigte
- 160. fleinere,
- 163. Regirat und Natir ift wohl für ben Bestuf und feinen Geweiheten bie richtige Schreibart. Aber Sabaer, ob fie schon von Saba stammen, find boch genauer ausgesprochen Sebäer, wie wir richtig sprechen Sebaot und nicht Sabaot. Auch ift bas keine Krittelei, benn es hat Einfluß auf Wort

und Sache, weil bie Verehrer bes Stern heeres vom Verehrer ber Konigin bes Reiches Saba, wie billig, baburch abgesonbert werben.

- C. 163. Johannes
- — ju Megirdern oder Regiren
- 164. alfo lebenslänglich.
- 165. in ber Unmerfung Regirat
- 166. fann die Anmerkung \*) allerbings als Beweis mitdienen, in der Richter Lagen sen das Geset nicht gelesen, sondern nur gehört worden, wie Greise, was sie deffen in der Jugend hörten, ihrer Umgebung offenbarten und mittheilten Matth.

  5, 21.
- 167. beiner Speife nichts
- 168. Daß ein Sausvater, nuch Mofeh, eben fo noch opferte, wie, vor jenem, Abrahum, wird, ob bas gefeslit bar? fobn entschieben fenn.
- Namen Levit. Bar er benn erwiesen vom Stamme Levit Gein Vater ift nach i Sam. 1, 1. 'aus' biesim Stamme nicht, und seine Mutter, als 3 wei't Frau, (3wie Frau?) vb sie Prie fter geben konnte nach bem Geset, war auch ber Vater Levite, ber er nicht war, ift vielleicht noch eine besonders zu beherzigende Frage. Jene weihet ihn auch (und bas schon ungesehlich) allein zum Nahir. Aber diese Benhe, wuste sie boch, machte den Sohn nicht zum Priester. Ueberhaupt wehet mosehische Lebensluft in der Richterzeit, nirgends.
- 171. (nadt) nieber ben gangen Lag und bie gange Dacht
- - berfelben Urfache
- - Stimme fteben,
- 173. Unmertung. Johannes
- 174. Unmertung 3. 5. großem Decht

- G. 175. funfgebnhunbert
- 176. DeBirat
- 182. Unmerfung \*) befannt und \*\*) übergibt
- 183. 3. 6. bisherigen
- 184. 3. 30. Rebbiat
- 185. vermochte er
- 193. Unmerfung Pf. 21, 8.
- 194. Unmerfung Gebaismus, Gebaer, ober Gebaer, ,,a" in Gebaot bleibt.
- Gebaer ift unbezweifelt fprachrichtig und Sas baer nur gebrauchlich. Die Namen Sebaiten und Sebaiften find mahrscheinlich im Brauche gat nicht, aber verdienten vielleicht brauchlicher ju fenn boch, ihrer Bestimmtheit halber.
- 199. Die Unmerkung \*\*) findet ben Jungfrauen. Ehor jum Empfange bes Batere nicht vaterlicher Sitte. Denn ber Chor, ben Mirjam anführte, nennen wir boch nicht fe mitifch, und er bient jenem jur Rechtfertigung feineswege; ber Bruber Mofeh ge. stattete biesen, Egyptern heiligen, Ausbruch ber Freude, ben fpater sein Gefeh schwerlich gut hieß.
- 201. Bas die Unmerkung ") über Berderben in bet Richterzeit klagt, belegt die Schrift: Gott, nach Offenbarungen seit seche Tausend Jahren 2c. im Absighnitte, ber bas famuelische Königsgeset besteuchtet.
- 204. Badarias mar nicht Scherpriefter, und barum ift zu lefen Priefter, Gemahl.
- 206. Gleich unrichtig fpricht fich vielleicht auch von einem eigenen muften Arabien, bas nicht mufte fondern in bem die große Bufte liegt. Denn ein Land voller Bufteneien ift darum noch fein muftes Land. Auch hat das Buften : Arabien einen Groß. Emir.

14

- 207. Berbeigung

- S. 207. Rabbi; benn bas ", h" am Ende irrt nur und fort ben Sprachkenner.
- - Rebbiim
- 208. Stammgefet ber Prieftercafte
- - ermangelte er alles Meußeren
- Mabhi. Daß bh in diesem Borte hat dieselbe Bichtigkeit wie in bhah l. Seute noch tont nabhi im Oriente Navi Nawi Nafi Naphi jum Bes weise, daß tein durres ober todtes ,, b" im Borte sep. Das Sanskrit wird auch den hebraischen Buchstaben, erstorben langst, ihr Leben wieder, geben.
- 213. Colao 220 Sebraer in Egypten,
- 223. Junglingen des Bertrauens, Die Reime tc.
- -- 224. Jephthah (Jephtach) tritt nach diesem auf zc.
- 229. in der Unmerkung steht "in peträischer Bufte" für "im Urabien der Bufteneien ober Bufte arabien" 2c.
- 252 Die Maaße Cor und Bat sind hier, was immer sie halten mochten, um so gleichgültiger, je mehr ihre Menge für solche viele Mundtheile (Portionen) allen Lesern schon selbst auffällt. Das zur Anmerkung. Im Lexte steht: "ist anders Abstand soviel als Contrast". Dem scheint nicht also; denn nicht nur das Abständige, sondern auch das Misständige, schließt er in sich. Darum mögen Deutsche contrastiren, (von contra) und Contrastimmer unbedenklich der Muttersprache zuwenden und einbürgern. Beiläusig ein Wort der Anfrage: schreiben sich alle lateinische Worte (also Contrast auch von contra) im Deutschen mit "E" und alle griechischen mit "K" sprachgenauer?
- 233. eigentlich samuetischem Erzeugniffe; bestimmter: ,, eigentlich aus ber famuelischen Ronigsschule,

und Feind barum famuelifder Befdrantengen, und toniglicher Rechte ftrengftem Bertheibiger".

- S. 233. wirklich thue; vielleicht beffer: und feinen Ge-fandten eingibt und auftragt,
- 234. nimmermehr erlebte,

eine andere nicht mehr.

- fab das, ohne Gelbft beitrag,
- 🚗 235. Ceberbloce,
- 236. Bahricheinlich erhielten Ortichaften ihren Mamen von Shabal wie van Bhaal. Diefer gibt feinen Mamen ber kleinen Stadt Bhaala Jof. 15,9 und jener, nach & un te's neuem Realicullericon, Shablah Ift vielleicht Shabal "ber herr?" eins und babfelbe? gleicher Bebeutung? und unterschieden auf der Bunge nur, ober anderer Aussprache? Dann waren Shibhlim ober Shabhlim am Ende
- wurde, den Burft . Rachbar bei biefem Baue wohl wurde, den David aufzurichten unterließ, und 240 Wenn nicht Naturpoesse schon eine Gedichtgattung anzeigte; soware Naturdichtung das Wahre für hebräische Poesse. Naturlichteit, darf man sagen, ist ihre Natur, und, kunftser vielleicht, in der Welt
- 241. Unvergleichtich nennt Petrus bie Beisfagung ein Dichterwerk, ein Werk ,nicht men ich.
  lichen Willens". Denn besser ist ihr Wesen und
  'Geist unmöglich aufzufassen und zu benennen. Er
  sprach, der weissagte, nicht seinen Billen aus und
  nicht sein Wort, sondern Willen und Wort
  (Dh'bhar) Gottes 2 Petr. 1, 21.
- 241. Eine ber mahrften Apfichten bes großen Rannes, bie zwischen Erfahrung und Biffenfchaft, Borttenntnig und Sachwiffen eine große Kluft erfah. Zuch Priefter (bie Gelehrten) mach.

ten ihm Helte fte (bie Erfahrenen) nicht entbehrlich. Ift das nichtein Biich? und ein tie fer? und ein großer?

- S. 242. Faft ift feine Soffnung, über die Namensbebeutung Phara o Licht und Gewiffheit zu erhalten, da das Coptische nicht einmal austeicht, gewiß zu werden bes egyptischen Zwiewerts 1 Mos. 41, 43. Aber wahrsche inlich bezeichnet Pharao ben Priester des höchsten Gottes, und den Reichs oder Landesherrn, in Einem Ramen, zugleich, was die Anmerkung S. 242. erfragen möchte.
- 245 der Unmerfung: finntichen,
- 246, fteht in ber Unmerfung bestimmter und fprachgemat: ,, fo mogen Beift und Darftellung 2c.
- 246. im Texte: fur einen Berrlichen (Beros?)
- 147. Ein ungemein gunftiges Bufammentreffen bes Eifere fur Sanskrit und dinefifde Sprachkunde muß, in diefen Tagen, über bas Ales, und bes Wichtigern eine Menge noch, Aufschluffe geben.
- 248. pater patriae war ber Verdienst. Name bes gros gen Republikaners Cicero. Wie mußte ber einen Mofeh über seine Romer alle segen, der einem Vaterlande, noch ehe bas war, schon Vater wurde?
- 149. in ber Unmerkung: "mit bem Cone auf bem erften (nicht zweiten) "i!" 2c.
- 252. 2116 ob Dofeh ein Mebhiatic.
- 3ft geschichtlich erwiesen (benn barauf kommt Affes affein an), wo die Belt eines lebendigen Borts ermangelte, ba hatten auch ihre Königs Bolks. Staats Berfagungen keine Dauer; erweift dann die Beltgeschichte nicht, daß der erfte Gesetzgeber in der Belt, beffen Ramen und Gesetz (das nicht einmal rein und pollftan dig.) wir kennen, ihr

vortrefflichfter jugleich, und, weil er teinen Chaliphen hatte, wie Mohammed, auch ber lette folcher Große fen? Er ift für bie Bolfeges fengebung einzig, mas Jefus einzig ift ber Beltgefengebung,

## G. 254. Prieftergöglings

- Ein Jungling theologifder Bucht, ale er einft feine Rnice beugte vor Juntheim, einem ber Deifter bamals im protestantifden Mfrael, ermabnte gegen biefen, fein Lebrer Geiler achte ber Bielbeit in Beweisen und Beugnifen fur bas firchliche Dogma. Da belehrte ben Bogling lachelnb ber Leb. rer am Onolg Bache (nannte man ben Bach feiner Unbedeutenheit halber ben Unsbach ober Gans. bad ?): "daß Beer jable fich nicht, und wenige "ber Braven übermanben am Ende gewiß un-"jablige ber Schmachen (Invaliden)". Gilt bes theologifchen Beifen Bort unfern biblifden Beis. fagungen nicht buchftablich ? Ober find breimal hundert Laufend, und brei Millionen Dratelfpruche, bie Bufunft offenbarend, machtiger aller Bufunft, als ein Bort uber fie von Dofeh (6 Dof. 18, 15.), Jefus (Matth. 16, 18.), und Paulus (Mom. 11, 1 ff.) ? 255. 3. 12. Bulett bas ze Eigen wirtlich bleibt immer bie Babrnehmung, bag bie fammtlichen, auf unfre Beit gefommenen Schriften ber Ubrahamiten, außer ben Gefdichtbuchern unter bem Ramen Dofe b, Unberes wenig und nur lauter Beisfagungen enthal. ten. Db baran nicht ber einfeitig erfaßte Dame bes Dabbi, gleichfam ausschließlich nur Rern feber. ober Prophet, allein Sould bat? Unwahricheins lich ift bas nicht; und bann ein trauriges Beleg ju bem Chaben aus falfchen Bortnehmungen ober eingeschränkten Bortbegriffen. Denn einleuchtenber

fann nichts fenn, als bag, ein Belfpiel aller Beifpiele anzuführen , Sefaias ber Abichnitte mehrere gefdrieben habe von Beift Ginn und Bedeutung feis nes erften Ravitels, offenbar eines feiner wichtig. ften. Uber bas fteht einzeln und vereinzelt allein unter allen, einer Dafe gleich, unter Canbe bergen. Ob nicht ber berg. und geiftreiche Dabbi folder mehrere ichrieb? Allerdings, und er ichrieb biefe (con amore) am liebsten gewiß, um bem Beifte bes eiteln (frivolen?) Blaubens mahren Blauben entgegen ju ftellen. " Aber marum haben mir benn heutemurnoch Einfoldes Rapitel"? Unt. wort: "weil man einft nur auf Beissagungen ausgieng. Uch, bag biefe boch aller Untworten unmahrfte mare! Denn ift fie bie mabre; wirklich, bann mare bas Wort ", Drophet" bas fatalfte ber Belt. Einige Monate fruber erlaubten fich folch eine Bermuthung "die Blatter über "ben evangelischen Blauben" noch nicht. Musbrudlich ichreiben fte G. 185. 186. gang harmlos: ... gum Erstaunen wenig von Ratur und Be-"ftimmung bes Menfchen enthält verhältniß. ,, maßig Die reichfte Sammlung bes A. E. Erflar-"bar ze ". Aber am wenigsten, unter allem 3 min g. baren, leidet ber Glaube 3mang. In wenigen Zagen nachher tamen freiere Unfichten ungerufen. Abrufen wollen fie barum, billig und gerecht, biefe Beilen ichlechterbings nicht. 3m Gegentheile berglichft, und, mit befferer (ber gepruftern Ueberzeugung), erflaren fie nicht weniger harmlos, unbezweifelt merben Belehrte, ber Sache vollfommen fundig, ermiefen haben, oder boch funftig erweifen tonnen: "freilich fen bes Dabhi Bes "ruf, urfprunglich, unferm gelehrten Stanbe

"Bremdfenn allein, trage die Schuld einer "Fremdfenn allein, trage die Schuld einer "folden moralischen Armuth entschieden "nicht, und der Mangel an Ausbeute sittlichen "Goldes aus den Gewerken der Propheten "erkläre sich anderswoher, ohne Biderspruch, "gründlicher, und wozu Ruchalt?) mit einem "Borte: "aus kläglichem Zugreifen—auf", haschen wollte man nur die se- nach Beis", sagungen"".

Unmöglich fonnen Gelehrte, übergeugenbe Bemeife gu fubren, fcmer finden aus Sefaias nicht nur, fonbern aus anbern Propheten auch, und eben fo bunbig. Einer ber fleinen in unfret biblifd unbiblifden Sprache, Dicha, wirflich fein Hleiner Beift, erfaßt bas große Bert: bir, o Denich, ift gefagt, mas gut genanntzu werben verdient (Dich. 6, 8.). Und boch haben mir von Diefem Dabbi nichte - ale ,, bie Berbeerung "Buba und Gamaria, Erlogung aus ber babn-, lonifden Befangenichaft, von Chrifti Geburteftabt "eine Beiefagung". Debenbei aber wieder: "bes "Bolts Gunbe miber bie anbere (Gefes.) Safel, "Strafe ber Baupter im weltlichen und geiftlichen " Stande, von ben Opfern, die Gott gefallen, und "baven, bag wenig Fromme ju finden find". 3ft ein Ergebnig, und find viele (burch alle, große und Eleine, Propheten fortlaufende) Ergebnige Diefer Urt, ohne Bemeistraft: "unfrer Beit "babe fich nur ein Theil ber Debbi. Schriften er-"balten, uns ber entbehrlichfte - Beisfagungs. " rollen "? !

Endlich erinnert biefe Dach lefe noch an bie Birrung eines beutich gestalteren Damens ,, Dufel.

mann". Der Iflam, ober-ber Glaube, bem ein Drittbeil unfrer Erbe hulbigt, nennt fich entweder nach feinem Urheber, ober nach feinem Inhalt. Nach jenem Mobammed & Religion, und nach biefem Glaube bes Seile, mas fo giemlich bem . arabifden "Iflam" entfprechen wirb. Eurfi. fche und faragenische Religion nennt biefen Glauben beutzutage Miemanb; benn bas mare bas. . felbe, als nennte Jemand im Sten Jahrhunderte ben Islam die fpanifche Religion. Much nennt man nirgende ben driftlichen Glauben beutich, ober germanifc, und nicht einmal europäifc. Go find gewiß auch die Benennungen: "Demans-,, ber Pforte - bes Salbmonds - Religion verfcmuns "ben, weil fich feine Geele berausnimmt Die drift. Religion carolingifd, reichsbeutsch, beutschbundisch, cher bes Ablers, Leopards, Bowens ic. ju nennen. 2018 beutsches Bort hat ohnehin Dufelmann allen Glauben langft ver: loren, und icon ber grundliche Sager fagt in feines Rolgers Mannert Geifte: "Mabometaner "baben ihren Ramen von Dobammed, einem Uras "ber aus dem angesehenen Stamme ber Roraischiten, "ber fich in ben erften Jahren bes fiebenten Jahr-"bundere (gestorben 632., und geboren vielleicht -,, ober ift fein Beburtsjahr ausgemittelt? - 569.) "fur einen Propheten (Maby, Mabhi) und Ge-"fandten Gottes ausgab, und feine Cebre, ben "Bflam, b i. ben feligmachenben Glauben, nannte, ,, wovon benn bie Unhanger besfelben Doflemim, "ober Duflimuna, b. i. Rechtglaubige (Or. ,, thodoren), ober bie ben feligmachenben ,, Glauben haben, genannt wurden. Mus biefer " (arabifden) Benennung Duglimung ift bas

,, verborbene Bort (balb beutich in "balb arabifd "Bufel"). Du felmann ent. "fanben". Rar und bestimmt. Unfre drift. lide Meliaion erbalt fic freilich in ihrem Chriftos (Chriftus) bie mabre Seligfeit bes Glaubens, und ben leibhaften Gott im Deniden; benn er vertorpert " Aleidlam, ober perfonlichet, Recht Babrbeit und Liebe, burd Gefinnungen und leben; aber Dobammeb. " 'ebrlich hierein einmal gemiß; gab auch wirtlich, was er geben tonnte. Gott im Denfchen ju geben, mar einem Menfchen feiner Art und Matur unmöglich. Er gab 3bn alfe - wenigftens im Borte. Denn Chalom, Calam, Galem, Bil am faßt alle Beftandtheile (Stoffe Clemente Dringipe) bes felig en Lebens in fich and mas alle Belt von jeber fuchte, die inbifche (Elteftet) babylonifd. dalbaif . affprifd. perfifd. egnptisch - griechisch - und romisch e welche fonst nicht? -. Salem und Schalom ift heute noch ber Gruß besfelben Morgenlands, in welchem Abraham ben Priefter-Emir, Deldife bet - vielleicht mit bemfelben Borte? willtommen fenn bieg. "Friede, Beil, Gegen "(Ochalom)" ift die gewöhnliche Grufformel Jefu nach Joh. 20, 19. 21. und bas: "freuet euch, und abermal fage ich, freuet euch !" war anders boch nichts, als paulifder Bergensgruß, bem Gin "Schalom" nicht genugt: "einmal munich' ich Beil, unb "wunich es euch zweimal"! (Die Romer baben not ein ter et amplius). Aber eben barum follte fic bie mobammebifde Belt ihren Belt. fconen Ramen nicht nehmen, ober nehmen laffen. Iflaminer find einmal Galeminer, Salemiften, Salemianer, Salemiten,

bie, burch Glauben ber Seele Beligkeit erreichen zu tonnen, überzeugt find, und, beren Ebelfte fie ju erringen, unermubet arbeiten, ftreben, und ringen .- In Diefem Augenblicke wird mir bas 2te Beft morgenlanbifder Alterthumer (Biesbaben 1821.) berausgegeben von Dorom. Eine Abhandlung unfers Grotefen b verbreitet bier unvergleichliches Licht über ein indifches Rrauen. In feiner gemuth. und geiftreichen Beife bab. faßt er Beiliges in Beiligem auf. Aber entgieng meinem Erubfinne, was alles ausgedeutet ift burch feinen Scharffinn, ober achtete biefer bes Orts nicht, ber Sonure ju gebenten, beren eine ber Babenben in ber Rechten und die andere in ber Linken ift? Auf jeden Sall zwei größere Rrange (von Per-Ien ? Rofen ? Cotusenospen ? Rugeln ?), bie fich berabhangen b? ober gefch wungen? - einem fo , genannten Rofen frange volltommen abneln. Biederholte Blide, bell und tief find fie allerdings nicht, entbeden, ober glauben nur ju entbeden, bag bie Schnur in ber rechten Sand auf bem Baffer liege (fdwimme ?). Bill ber Runftler fagen, fie fen ein Geminde garter Bluthen und Blumen? Und ber lette Blid, nach bem Sprudworte ber befte, bies nur der flumpffte nicht, mabnt einer Eleinen Rigur, fcwerer, ober weniger leicht, als bie gereiheten Blumen-Enospoben, aufzupaffen; benn nach oben öffnet nich bas Beminde meiter und giebt fich nach unten enger Jufammen. Saben Frauen ein eigenes Beil - ober Beiligthum nach indifdem Urglauben, und reiben fie bas an die beilige Ochnur; erhalt bann nicht bie Grotefenbische Deutung, mas fie freilich nicht bedarf, einen neuen Grund ihrer Bahrheit? Cinmal ift bie aute Ratur, ift Unich uld und frommer

Bunich nad berrlicher Rinberergeugung, Urfprung bes beiligen lingam gewiß; und bann geborter, als Beiligthum, an ben beiligen Rrang, ber von ben Schultern berab unter bie Mutterbruft fallt, und fie fdmudt fdirmt und fegnet jugleich. Mifo Frauen allein baben bier, und lauter Rrauen, ba ihnen nur bas beilige Gebeimnif anvertraut wird von beili. gem Glauben und beiliger Liebe, es ju mab. ren frommen Tochtern auf ben beiligen Zag ibrer Die Unficht eines folden Gebilbes führt naturlich, außerbem, bag fie an bie Literatur bes Rofenfranges unmittelbar erinnert, auf andere Rragen und Erfundigungen: genbiget fich ber " egoptifde beilige Rrang in einen Rilfdluffel? "Ift am chinefifden Rugelgewinde dem Mebn. "liches, ober befteht es nur aus Anospen ober Rugein "einerlei Geftalt und Grofe? Ram wirflich bie fer " Theil bes beiligen Rings, ober Rranges, nicht mit ", nad Chind, benn vent Gind und Ganges "tam ibm bie Beilige Rofen & ober Rugel . Conur, 3831, mabrideifilich bod? Bangt immer nur ein und basfelbe Bitonig" bber Gebitbe an folden Gemin. "beil? Sfrif ber fatholifden Richt fruber nicht "pas Bild bes Camme am Stofen frunge braud. " lifter gewefen; ale ein Rreub mit ober obne "ben Gefrengigten ? Deutete / mare bas erfte ge. Montito erweisbar, folder Erweis etwa auf "Iben'b'mals Rrange? Comudie man mit ,, bem beiligen Schmude fich, und Safel, Speifer ,, fal und 3 i mm er nur fur und gum Genuße bes beile "gen Mable? Sangen bamit die Agnus Der . Ge. "bilbe, ibre Benbe, und bie gewenhete Rofe, gufam. " men? Ram bas Rreutgebilbe fpater auf; wo ber Rofentrant Abon allgemeitr; als Bethelfer, Beilia.

"feit erhielt"? Irgend mo, wenn nicht in biefem Sefte felbft, erfafite bas fumpfe Gebachtniß bie Sitte (Mobe?) ber grauenzimmer Indoftans, eine Sonur von Perlen (vielleicht von Blumen -Lotus ? - ober Bernftein . Elfenbein . Rofenholg . Rus gelden ebenfalls?) am Balje berab unter bie Bruft berunterfallen gu laffen, in ber Beife ber Rugelichnur auf dem Bilbnife von Rien Cong. Db nicht am Banges fruber folde Geminde (Blumen-Lotus-Rofen Rasmin . Derlen. Rugelden. Rranze von ebeln Steinen, Corallen, Detallen, Bargen, Bolgern jum Ochmude gehörten und urfprunglich ju beiligem? Allerdings kann einem Laien eine folche Bermuthung aufftogen, ohne bag er ibr Rede fteben und Erwas furreben tann; aber unfere gelehrte Renner indischer Oprachen und Gitten anders. Ihnen öffnet fich "verborgene Beisheit", und vielleicht öffneten fie wirklich icon, eingeweihet in bas beilige Bebeimnif, aller Belt bie Mugen über - Urfprung Beift Ginn Bebeutung Gebrauch und Digbrauch ber Bet. Saal-Saupt. Schultern. Bedfet. und Reich - Rran-Be, bie fich - in Betfdinure veredelten? ober nur umgeftalteten ? Einige Fragen - es lohnt fich offenbar des Fragens febr - find über die einzige Ochnur auf Erben, benn an teine bieng fich fo Bieles, auf und mahrscheinlich nur bingeworfen S. XXVI. der Schrift: über den evangelifden Glauben an Gott 2c. Sinnig erinnert noch Grotefend, umfichtig, wie er ift, und tieffebend : "ber Runftler habe auch das Omtbeffine ber bei-"ligen Badehandlung ju mahlen verftanden". Aber belehrt über die Sache, fucht bei foldem Cehrer noch über ben dusbruck ber Lefer eigene Belehrun-

gen. Unfre Gprache bat Beitfolge, Folgegeit, Beitentwicklung, und fann auch bie Beit fich entfalten laffen. 3hr alfo gebricht es an Mus, bruden, bas successive ju bolmetiden, gewiß nicht, und mer mabite ben beften beffer, als einer ibrer erften Renner? Uber erfennt biefer gluckliche Forfder, ober bestimmter, ber grundlichften einer, ebenfalls in biefen zwei - Schnuren? ober Rrangen ? - bes Beiligen Etwas; fo gewanne bie Lites ratur bes Rofenfranges burd biefes indifche Gemablbe feinen unerheblichen Beitrag, und vielleicht aus bem Baterlande ber Rofen . (ober Bluthen . unb Blumen .) Rrange felbft. Allerbings gwar ift er bem 3flam auch befannt; aber ob er von biefem nach Indien, ober von Indien nach Arabien gebracht murbe? - bas eben ift in Frage. Bare bas Dorowifde Urgemablde wirelich alter, als ber 5 . Effam, und bilbete es in ber Sand einer Badenben nan beiligen Grang entichieben ab; in Bahrheit, hatte ann feine Darftellung bas Baterland folder Krange gir, beinabericon ausgemittelt. Immer mag alfo ber Berfind , über bemavangelifden Glauben an Gottic.4 fentrang, ober bie Betfdnur, fen nach IIn bien burch 214 - Mohammed gekommen; eine befondere Korfoung wird besmegen bod unterfuden muffen, ob er in Arabien bem Roraifditen unbefannt war? Er felbft fam nicht nach Indien, und baram entnabm er, ift diefe Betichnur von ibm, fie boch offenbar feinem Baterlande. Bestimmter in jedem Ralle muß immer bas Fortidreiten bes 3 fla m, rud. · ... fichtlich auf bie Berbreitung ber beiligen Schnur, (ift weiner Dame anders auch richtig) angegeben merben. with Commt fie von Dobammeby entschieden behielt

er bann (was er gerne that) Seimisch. Beiliges bei. Bar fie icon vor ben Eroberungen seiner Burbes folger (Chaliphen) in hindo ftan und Egypten ein eigenes Beiligthum (fie war bas nach großer Bahrscheinlichkeit); so wird natürlich die Forschung über ihren Ursprung Indien Arabien und Egypten nothwendig in Bereich und Gebieth aufnehmen mußen. In dien tam erst im zehenten Jahrhunderte zur Kenntniß bes Islam und unter seine Gewalt, aber Egypten schon acht Jahre nach Moham meds Lob. Also fragte sich!

- 1) gab es eine heilige Schnur in Arabien, bas einen heiligen Stein in feiner Raaba ichon hatte, im fiebenten Jahrhunderte?
- 2) Bie fand ber Chaliph Om ar bei feiner Groberung Egpptens in diefem bie heilige Schnur?
- 3) Bas mar fie ben hindoftanern, als ihnen ber Silam aufgenothiget murde?

Ulfo mirklich ber Rofenkran; (und nicht fo eigentlich er, fondern was an ihm hangt) führt in die Beltgefchichte tief hinein.

Enblich außer bem Borte bes Danks und ber Liebe für die gelungene Zeichnung ber heiligen Labe nach brei Unsichten, eines noch ber Erinnerung an 2 Mos. 25, 11. Eigenes Versehen allein verschuldete, daß im Steinabbruck das Gekrange, "ber Krang oben umber", nicht angegeben wurde, was zum Giucke leicht zu benkbar ift. Auf die Gestaltung, ober wahre Ansicht bes rings, an allen vier Seiten, umlaufenden Kranzes (Gekrämses ober Gekremses) muffen wir ohnehin verzichten. Aber das lernen wir boch, Einfassungen ber Are (Galerten?) sind egyptischer Schmuck heiligen Gestein?) find egyptischer Schmuck heiligen Ges

rathes, und, beswegen gewis, ber ich nfte 2 Mof. 25,23.20. Ift also solche Bierrath an griechischen Runstwerken und Gerathen (Meubles); kam sie bann aus Egypten nicht? — Ueber die Form des Gnaden. Majestats: Königs Etuhls (ber heilige ift ein anderer) mittelt sich Bestimmtes schwerlich aus. Sinnig wählte ber Zeichner die rundartige (Sopha? Divan?) mit kaum merklichem Gestelle, So sist Joseph schon am Buse Pharaos, der "des königlichen Stuhls allein höher senn will", auf einem Teppiche vermuthlicht Mof. 41,40. Im heberäischen heißt "din" richten; kann davon nicht bin-on, din-von, din-van, di-van kommen und ben Sis bezeichnen des Oberrichters?

# Inhalt der Blatter über Cherubhim und Cherubh.

#### I. Schriftstellen

| •                       | Seite.   | •                    | Geite. |
|-------------------------|----------|----------------------|--------|
| 1 Mos. 3, 24            | ıı.      | Richt. 13, 20.       | 21.    |
| 1 Mof. 2, 10 - 14.      |          | 3 oh. 5, 4.          | _·     |
| In der Anmert.          | -        | Apostelg: 14, 11.    |        |
| <b>901.</b> 104.        | _        | Sebr. 13, 2.         |        |
| Jer. 17, 9.             | 16.      | 1 Mos. 19, 1ff.      | 22.    |
| 1 Mos. 32, 30.          | -        | 1 Chron. 22, 16.     | -      |
| Richt. 6, 22. 23.       | -        | 90 f. 34.            |        |
| Matth. 19, 17.          | . 18.    | P f. 37, 2           | · 23.  |
| Mark 10, 18.            | <u> </u> | 2 K š n. 2, 11. I2.  |        |
| Lut. 13, 19.            |          | 1 M o f. 25, 28.     | -      |
| Lut. 1, 2.              | .—       | 1 Mos. 25, 27.       |        |
| 2 Mes. 12, 30.          | 19.      | Matth. 26, 53. in    | •      |
| Biob 4, 18.             | 20.      | der Anmerk.          |        |
| 1 Mos. 1, 1.            | -        | Joh. 17. in der Anm. | _      |
| \$ i o b 37, 32.38, 35. | 21.      | £u f. 22, 43. *)     | 24.    |
| 1 Mos. 11, 15.          | <u> </u> | Jes. 6, 1ff.         | ` —    |
| 3 ef. 64, 13.           | -        | Beish. 17, 11.       | 29,    |
|                         |          | - *                  |        |

| widole, but M            | Seite.   | Company of the Compan | Geite.        |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Matth. 19, 13. 14.       | 29.      | 1 Mof. 14,19. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69.           |
| 2 Mof. 25, 17-22.        | 31.      | 1 M o f. 20, 7.4. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             |
| 1 M of. 20, 1 ff.        | - 33.    | Mpoftelg. 17, 27.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 70.         |
| 1 Mof. 14, 18 ff.        | -        | Siob 19,24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74.           |
| 2 Mof. 5, 14.            | 35.      | 2 M o f. 25, 8-28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.           |
| Offenb. 1, 4.8.11.       |          | P 1. 99, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79.           |
| 17. 21, 16. *)           | 1/-      | 2 Mof. 26, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40            |
| I Kön. 10, 1 ff. *)      | 36.      | 2 M o f. 36, 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80.           |
| 2 Chro. 9, 1 ff. *)      | -        | 4 M of. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83.           |
| 1 Mof. 5, 32.6, 10.      |          | Epiftel Juba *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.           |
| 7, 13. 8, 16.18. 9, 1.   | 55.      | Siob 37, 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.           |
| 1 Mof. 9, 3-6.           | 63.      | of the Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                          | -        | 1910. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| II. Sachinhalt.          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Canjunyani               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.        |
| Vorwort                  |          | I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - vi.         |
| Einleitung. Im Berge     | n lebt   | Gott, ehe ihn ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Ropf noch benft          | 200      | en California de la Cal | VII.          |
| *) Deismus Theismus      | Polyth   | eismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | viii.         |
| Stille, die feligste bes | Paradi   | ifes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ` <del></del> |
| Und doch Sprach und      | Rebe i   | n ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · IX.         |
| Ber oder mas? gebi       | ethet zu | fprechen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x.            |
| Entdeckungs. Merkmal     | e der C  | herubhe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.           |
| *) Der Paradiesmale      | r        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             |
| ihre Sprache und         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.           |
| Bestimmung.              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.           |
| Das Odwerd verrat        | h sie.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.           |
| Bahrheit ihrer bildlich  | en Beb   | eutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Gie fprechen mit Abar    | n und C  | Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .15.          |
| Diese antworten mit      | ihrem    | erften Worte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| benn bas Bungban         | d lößter | 1 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             |
| Angft und Schrecken, 1   | beides d | en Mamen Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| mittheilend von jegt     | an.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 16.         |
| •                        |          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |

| • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ìri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *) Donner . Gott in China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , i6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bann erhalt Gott ben Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Guter und Befter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bas wird aus den Cherubhen burch Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 To 10 To |
| Verdienfte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ber umgibt nach biefen ben herrn im himme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Elohim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *) Bu biefen gehören Cherubhe, noch be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>#</b> }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sonders, nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) '' :: <b>!!Q.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aber ihr Sahren Raufden und Sturgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>t</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wird zum technischen Worte, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| erhalt fich in ber Oprache fur gottliche Era                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und gibr bem Pfalmen-Sanger ein fcones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aber Jefaias verfcmaht alle Cherubhe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| aus liebe ju Geraphen, Ranhaelifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seftalten , und doch nichts vor den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sefaphen, wie Befus fie fieht und mablt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *) Furcht vor Theophanien, wie alt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The second of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The second secon | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 M o f. 25, 17 – 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Cherubhe verschwinden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · <b>—</b> . '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aber der Cherubh erscheint nun durch Moseh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eingeführt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b> 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bem Priefter . 35glinge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an der Quelle aller Offenbarunge. Kunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33.</b> `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moseh vernimmt ein unaussprechbares Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| für den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 - 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inaussprechlich = Einzigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| of a large of the | Ceite.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| in brei lauten und vier Buchftaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.              |
| *) Charade, woher bies Bort ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HEER .           |
| *) Charate Dedung, als Runft, alles Entraths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HERD.            |
| feln zu erschweren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.              |
| Bupiter hat bavon nichte, aber Japhet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BACK!            |
| *) Ein Bort barüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.              |
| Uns bod, find wir Japhetiten, tommt unfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD-165-          |
| Gottes: Glaube von Gemiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.              |
| unmittelbar aus Eben, über bie gange Belt vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| breitet, burd Ein Menfchen . Paar fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dr.              |
| alle Menfchen; und Ufrifaner auch?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.              |
| Gie miffen von ihrer Sams ober Chams 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Library        |
| funft nichts, und miderfprechen mit Leib und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Geele folder Ehre, und mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 44.            |
| Doch bleibt fie ihnen nach bem Urtheile ber groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reel kee         |
| ten Unthropologen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/102            |
| Berufen fich biefe, fur ihre Meinung, auf bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i tra li S       |
| Bibel und ihren Musichlag;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | direction of the |
| bann ehren fie murbig bas Buch aller Bucher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100              |
| und feine Schöpfungshomne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.              |
| Berufalem erlautert fie in unvergeflichen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| trachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                |
| Raturliche Fragen über bie Ratur ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110              |
| fcwarger Menfchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46.              |
| und über den Glauben in urichwarzem Ropf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G yet the        |
| und Bufen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48.              |
| und über eine eigene Cul tur ber Schwarzerbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00             |
| ober Melandthone, ober Erbich margen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.              |
| "Aber die Bibel hat icon entichieben für ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nut you          |
| eingiges Urpaar?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52               |
| 3mei Bemerfungen über bies Enticheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52.              |

Geite.

Die Bibel unterscheidet Bahrheit und Ses schichte von ihrer Ginkleidung felbft und genau,

52.

und gibt feine Anthropologie.

-54.

Jefus und Paulus geben die Bestimmung der Bibel unvergleichlich beruhigend, und lehrreiche Beweise dafür an

55.

Genauere Entwicklung der Frage: hat die Bibel auch entschieden für ein aller Belt Daar Menichen?

Mein!

Ergebniß wiederholter Prufungen der Frage: hat die Bibel entichieden über Gin aller Belt Menichenpaar?

Ein "aber" bei Sam

\*) Canaan, Sam's Cohn, und Noah's Entel, mober auf einmal ber? Much menn erft Anabe von funf ober feche Sahren; er war immer vor der Gunbflut icon geboren und alfo bie neunte Seele: Grogvater unb Großmutter, Bater und Mutter zwei Oheime mit ihren Frauen machen gerade bie beilige Meunzahl burch Canaan. Unfre Rulda, Gatterer, Dichaelis, Schlöger, und die Erben ihres Beiftes und Biffens werden barüber langft genugend Aufichluge gegeben haben. Bestimmt gahlt die beilige Sage acht Petrus nennt biefe Bahl aus-Seelen. trudlich (1. 3, 12.). Aber wenn auch fechs ober fieben Jahre nach ber Gundflut erft bas Beltargerniß vorfiel, ob es gleich allertings unmittelbar an ben Ausgang aus ber Urche gereihet ift; marum wird benn feines Enfels

gebacht ven Gem, bem Erfigeborenen, und von Saphet, als jungftem Gobne? Beis ber Befdlecht hat bod eine icone Babl Stamms halter nach I Dof. 10, 1 ff. Aber bier, offens bar wieder eigen und jener Beit nicht gleis denb, fangt bas Gefdlechteregifter an mit bem britten Gobne, geht über jum ; meiten, und endigt mit bem Erftgeborenen bes gefeierteften Stamms. Der 21. Bers (1 DR of. 10) nennt fogar Japhet ben groffern Bruber: " Gem aber, bes größern Japhets Bruber, jeugte (nun einmal?) auch Rinber". Bas ift bas? Abrahamiten erhalten boch vom Erftgeborenen bes Baters Doab ben Damen Gemiten, und vom Gemis ten Beber ben Damen Beberaer. 3ft ba nicht eine zweite Gage von Doab ertenntlich? und nicht Alles auf Eines angelegt, ben Gobn, gebranbmarft vom Grogvater, wie feinen Entel jugleich, por aller Belt ichaus ftellig ju machen, um - alle Belt gegen bie Canganiten in Barnifd au brin.

Sam ift fomar;; aber vielleicht boch fein Dobr?

Mohren aus bem innern Afrita, (ber Beimat?) tamen fie fcon, wo Abraham geltete, vielleicht auch in fein Belt, als — Waare?

Sein Urenfel fommt, ale Sflave, nach Egypten; etwa jum Laufche gegen Mohren. Sflaven? "Aber die Bibel nennt feine Mohren"? Und

barum eben kennt fie Mohren um fogewisser

*5*7.

58.

59.

\_

| •                                                                                         | VII           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| •                                                                                         | Seite.        |
| Auch hat fie wirklich Ramen für fie und bie                                               | <b>C</b> 1    |
| bestimmt ften                                                                             | 50.           |
| Sind bie Patrofim ober Patrufim (ifr                                                      |               |
| tift ein Sau) auch Schmarze und - die un-                                                 | •             |
| gludlichften?                                                                             | 59 60.        |
| So fannte - warum benn nicht? - Doah                                                      |               |
| Mauren und Mohren?                                                                        | 6o.           |
| 3ft Abraham, 400 Jahre fpater, von einem                                                  |               |
| Pharas mit feinem Schwarzen befchenft                                                     |               |
| worden, reich durch pharaonifche Gefchente                                                |               |
| an Anechten und Mägden ?                                                                  | 61.           |
| *) Wo knechtet kein Ufrikaner?                                                            | <del>- </del> |
| Der unnaturlichfte Bluch: "Sam fen Snecht"!                                               |               |
| erklärt fich natürlichst                                                                  | -             |
| Die Bibel fest also voraus: es gebe                                                       |               |
| Mohren                                                                                    | 62.           |
| Aber fie gibt auch Bemeise bafür:                                                         | *****         |
| 1) die fürchterlich schnellen Fortschritte, nach                                          | •             |
| der Sündstut uumittelbar, in allem Ab-                                                    |               |
| scheulichen,                                                                              |               |
| 2) die Thaten und Unsitten der Mohren,                                                    | <b>63.</b>    |
| 3) das plötliche Sinken bes menschlichen Le-<br>bens. Alters unter die Salfte berab; benn |               |
| Menichen werden nun                                                                       | 64.           |
| Menschenfresser                                                                           | 65.           |
| Den moralifden - geht ibm ber                                                             | ,             |
| phyfifche nicht voran? - hat, und ge-                                                     | •             |
| rade der Sprer, als borte biefer von                                                      |               |
| Menfchenfreffern bas er ft e Bort, in fei-                                                |               |
| ner Sprache. " Studefreffer" find ihm                                                     |               |
| "Berleumder"                                                                              | 65            |
| Suge Rache — liegt in ihr nicht himmel-                                                   |               |
| schreiende Süße?                                                                          | 66.           |

| , , , ,                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vin .                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.11                                                    | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dofeh, warum verbiet                                     | The second secon |
| ben Genuß bes Schweinft                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etwa barum, weil Mus                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unbefannte Ceute, fein                                   | Parket Could be a first to the |
| effen , als gerabe biefes ?                              | A STATE OF A SHARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beift Geele und leit                                     | erfreut fich fole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der Gufigfeit ohn alles @                                | Entfegen 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4) Ermahnung bes Unfang                                  | gs der Ichthyo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| phagen _                                                 | 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mfo wirflich unfre Bibel fe                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lich mehrere Quellen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rungen Gottes, ob fie gleid                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| blos der von Abam und                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben allein ermabnt, und bi                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bis zur evangelischen Beit                               | The same of the sa |
| Apoftelg 17, 26. wiberfpricht                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3hre Binte über den Glauben                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ften Gott" und feinen Ginflu                             | 4. 64. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sobe ber Cultur                                          | 70 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| So fragt fich: unabhängig vo                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in bifcher (dinefischer?) Eu Egypten schon von Afrika be |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bochgehildet?                                            | 72. – 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buruck wieder auf Mofeh; w                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| heiligen Sagen der Vorzeit?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Las er, als Prieftergöglin                               | a, biefe berab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| von Steinobelisten?                                      | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Um Dil bas, mas ber Dane Boe                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jahre fpater, an der Tiber un                            | leferlich fand?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schabete feinem femitifchen                              | Stauben der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| egyptische?                                              | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kannte bie Granitschrift, bie h                          | eilige, Hiob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iden ?                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                  | 1%                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| •                                                | Geite.              |
| Mofeh, Cicero, Rarl ber Große, und               | . /                 |
| Genefelder                                       | 75.                 |
| Die Lehre vom Cherubh und ihr Gis                | _                   |
| *) Tempelpalaft oder Palafitempel ?              | 76.                 |
| Darius Schmindhalter wird Alexanders             | 4                   |
| Wahrheits: Kästchen                              | 77.                 |
| Der Cherubh macht fich;                          | 78.                 |
| aber verschwindet wieder egyptisch, hiero.       | •                   |
| glpphisch, räthselhaft                           | 79•                 |
| Geftidte Cherubhe                                |                     |
| Der Triangel, als Bilb heiliger Dreizahl         | i.                  |
| Deun Umbange, mit Cherubhen, etwa nach           |                     |
| der heiligen Meunzahl?                           | 80.                 |
| "Alfo nun endlich, wer? ober mas? ift Che-       |                     |
| "rubh?                                           | 8r.                 |
| Bober ihm Flügel?                                |                     |
| Much, ohne Flugel, ericheint er auf einem Ge-    | • .                 |
| rufte, einem Kreube? ober Milfolufel?            | 83.                 |
| Geftidt und geflügelt, fomudt er bas faiferliche | on it               |
| Monarchen . Gewand in Ch. na.                    | · : . ` <u>_</u> ^; |
| Seine Farbe — welche?                            | 87.                 |
| Mifchung ber Sage mit Sagen erfahrt auch         | -7.                 |
| der Cherubh                                      | <b>8</b> 8.         |
| und fie ertlart, wie Furcht und liebe feine      | ;                   |
| Farbe, nur Gine, jugleich andeute ?              | gn.                 |
| Aber wie wird auf einmal ber Cherubh jum         | ,                   |
| " Bogel ?                                        | -                   |
| Bo hauft ober horftet er ?                       | 91.                 |
| In Mitternacht;                                  | 92.                 |
| benn von Mitternacht fommt Gold, bas er hutet    | 34                  |
| und mahrt                                        | 95.                 |
| Salomo und Ezechiel, Daniel und Jo-              | 3"                  |
| hanne b, fennen den Cherub h; aber welchen?      | 96                  |
| 7,                                               | 7                   |

| 100                                              | Geite.   |
|--------------------------------------------------|----------|
| Der erfte verweltlicht und entftellt bas beilige |          |
| Gebilbe ,                                        | 97-      |
| bem weifern Bater bas beiligfte.                 | 100      |
| Sat bas beutige Ufien und hat Egypten in         | ALT O    |
| feinen Bunder : Tempeln nichts aus bem           | dies in  |
| Alterthume von Aufschlugen ober Unbeutun-        | 4 439    |
| gen hierher Gehöriges ?                          | 99.      |
| Bahricheinlich gilt ber Schlange, unferm         | 113 -52- |
| Cherubh, nicht ben Schlagen, mas                 | VOTE A   |
| bie gange Belt von Schlangen Gutes               | STREET   |
| und Bofes weiß                                   | 100.     |
| Solange Saube Camm, ein Thierbrei,               | 1417     |
| vom Phrat bis jum Jordan, vom Jahre              | 200      |
| eins bis heute, fehr hoher Bedeutung.            | 101.     |
| Der Cherubh, ein Gefchent ber Bibel für          | PATE I   |
| bie Runft                                        | -102.    |
| *) Stirbt fein Greif?                            | 1 300    |
| **) Bie fam in beutiche Abelsmappen bie          |          |
| Greifen-Rlaue?                                   | -        |
| Die Pharaone, Priefter, Runftler egpp.           |          |
| tifcher Bauten fur die Ewigfeit, wer nennt fie?  |          |
| Dofeh gibt feinem Runftler Unfterblichfeit;      |          |
| benn ber Dame Begaleel lebt fort in              |          |
| einem fleinen Gebilbe, voll Bedeutung Sinn       |          |
| und Gefchmad, im beiligen Cherubh 103            | - 104.   |
|                                                  |          |

## Inhalt der Beilagen

I.

\* Einer ber neuften und geiftreichern Augenzeugen befchreibt bie Bunderhöhlen von Ellora

Geite.

\*) Ein Nachwort ju G. 66. über bie Brands opfer, Gott jum fugen Geruche

113.

\*) Sibte eine beilige gunfjahl?

Runf Rromme nennt 1 Dof. 18, 18. und funf Reierkleiber gibt Bonjamin, bem Bruber, Joseph; funf fur ein entwenbetes Stud Dieh erbeischt Mofeb; funf Ochaafe. opfern Fürsten (Sauptlinge?) in Ifrael 4 Mof. 7, 1ff ; funf Siberlinge (Sectel?) löften; funf feindliche Kurften läßt Jo fua binrichten; funf Rundschafter (Spione?) forfchen bas Land aus Richt. 18, 2.; funf golbene Bebilbe tobtlicher Beulen find I Oam. 6,4 ; funf Glattfteine ' nimmt fich David für feine Ochleuber; funf (gebratene?) getochte Schafe find ein Geichend ber Abigail an David; funf Roffe nur bleiben übrig bem belagerten Og. maria; funf Stabte verzehrt himmelsfeuer Beish. 10, 6.; funf Gerftenbrobe fennt bas Evangelium, funf fluge und fo viel thorichte Jungfrauen, funf Centner (Talente? Pfunde?), funf Jode oder Pagre Doffen; funf Sallen hatte ber Teich ju Bea thes ba, funf Bruder ber reiche Mann, funf Manner eine Frauge. Die driftliche Rirde hat noch funfheilige Bunben, und ju Mofeh Beit galt funf, fprudwortlich, für menige 3 Dof. 26, 8. Aber heute noch haben alle Cherubbe ober Dracen in China vier Bebe ober Rlauen, und Giner nur, ber ben Raifer allein auszeichnet, bat die fünfte noch. Ift bas jufallig?

118.

Das Wort Greif ift nicht beutiden Ur.

110

Die Beidnung biefer Greife hat Wechset und Berfchiebenheit; aber immer boch fein Gefieber

101.

Greifen ober Chrubhe im Sfis Tempel Dentera's \*)

222

\*) Die egyvtische Isis hatte einen eigenen Dienst später in Griechenland, (E. Funke neues Schullexicon unter Isis) und eine eigene Kapelle ju Lithorea in Phasis. Kann bab Denbera sepn? Rom selbst hatte ein Stadtviertel Isis. Antonius und Octavius baueten, nach Funke A. U. 711. einen Lempel zur Ehre ber Isis und bes Gerapis, ber in dieser Stadtabtheilung vielleicht lag.

III.

Geite.

Bie fteben im Leben Jefu Erfcheinungen, Gefichte, Bifionen, Phantafmata genannt?

Machttheophanken ober göttliche Traumerscheinungen einmal kenntes auch nicht eine. Denn
im ganzen N. T. — wie merkwürdig! —
träumt, daß Gott Etwas offenbare, nur
Ein einziger Jude (und das nicht gewiß),
nebst einer Beibin (in der fcheuchzeri:
schen Rupfer-Bibel oder physica sacra
verherrlicht sich die Kunst, burch Darstellung
dieses Traums, schwerlich) Matth. 1, 19.
20. 27, 19.

124.

|                                                                     | X111    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| •                                                                   | Geite.  |
| (lle Nachtträume schwinden vor dem hellen Zag                       |         |
| ber Lehre Jefu                                                      | 124.    |
| er bannt aus feiner Schule den Traum                                | 125.    |
| nd faßt himmlifc den Geift ber Gefichte                             |         |
| am hellen Tage                                                      |         |
| irmer Mohammeb, bu Gefichtfeber!                                    | 126.    |
| Stephanus, Paulus, Johannes, find                                   |         |
| andere Paradies Erfchauer, als bu!                                  |         |
| Doch Dalai Cama macht bich zum Engel;                               |         |
| benn bu traumft nur einen Ginritt ins Pa-                           |         |
| radies, und er - ift Gott und Paradies                              |         |
| fe bst                                                              | 127.    |
| , Aber warum auch Jefus aus feinem Ge-                              |         |
| "fichte nur ein Geheimniß machen mochte"?                           | -       |
| Bas das 2 ug e fieht; hort auch zugleich bas Ohr                    | 128.    |
| ) Barum ichreibt Johannes von diefem                                |         |
| Soren und Geben 3 e fu. teine Sylbe?                                |         |
| Der Donner ist Gottes Wort                                          | 129.    |
| Baren römische Augures etwa Dolmetscher dieses                      |         |
| Borts ?                                                             | -       |
| Entscheidende Donnerstimmen, Gottes Orbale,                         | -7-     |
| hat die evangelische Geschichte vier<br>In läße dieser Ordalstimmen | 130     |
| ,                                                                   | 131,    |
| ) Ift die Matur folder Offenbarungen un-                            |         |
| benugbar für bie Natur bes Streits ber                              |         |
| Supernaturalisten mit den Ratio.                                    | •       |
| nalisten?<br>Vaulus erhält in Einem Donnerschlage ge.               | _       |
| nau ein Doppel-Omen (Orafel)                                        | 132.    |
| retrus hört brei Schläge, bis er für                                | 132.    |
| Eines entscheibet                                                   | <i></i> |
| ·                                                                   | . · ·   |
| 3 dein vermuthung, daß der Donner Got.                              |         |

· <del>-</del> ,

| Mario D.                                        | Seite.    |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Bann erhielt ber Donner ben Ramen Lod.          |           |
| ter bes Schalls (Echo)?                         | 134.      |
| *) Barum benn bes "Borts Tochter",              | AND RES   |
| und nicht " Cohn bes Borts,,?                   | 134.      |
| 3ft gatum, pher Gottes Endwort (Enticheib       | 1915, 617 |
| und Orbal), ein lateinifches? Schalltees        |           |
| nicht aus ben Begelten von Abraham, bicht       | 00000     |
| am Jordane, berüber über ben Bellefpont         |           |
| nach ber Liber?                                 | 136.      |
| Das tonnte mohl fenn, weil baber omina,         |           |
| prodigia, miracula, auspicia,                   |           |
| auguria, lar und far (lari fari?), lauter       |           |
| Lateiner Dinge, fammen                          | -         |
| *) Rur im Borte forum beugt fich bas Bars       |           |
| bar Bort, unb, ba noch, ftela                   | 11230     |
| Dh (e) bhar i flang lateinifden Ohren fari,     | 1         |
| gleich einem lateinifden Infinitivus            | 137.      |
| Effari, effartum, fartum und fatum fpricht fich |           |
| das nicht alfo sprachthumlich?                  | 138.      |
| *) ,, Dh" bas femitifche, Europaer-Lippen       | -         |
| unaussprechbar, und vollkommen ahnlich -        | •         |
| ober dasfelbe ? - bem britifchen "th". Woher    |           |
| fommt ben Gilandeburgern biefe Lippen Runft?    |           |
| Woher haben Betruscer Lateiner Romer ihr        |           |
| "f", bas wir von ihnen nahmen?                  | _         |
| Den Ginn bes Barbarus ,,Dhbhari" fag.           | •         |
| ten die Lateiner in ihr fatum volltommen auf    | 139.      |
| Sonderbar; bas Schredenbite, bas "fatum", hat   | _         |
| teinen Ochrechbuchstaben, und bas Freudigste    |           |
| "amor" nimmt ben foredenbften in fich auf.      |           |
| Warum ober wie?                                 | 140.      |
| Logos ift die Sache; laffen wir bas Bort        |           |
| nur fahren.                                     | -         |

| •                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| •                                                                 | 6   |
| Mofeh, David, Johannes, und Jefus                                 |     |
| 'zeugen in Einem Geifte für Gottes Bort:                          |     |
| "Dhbhari"!                                                        | , , |
| ) Hüttner über Putalah und, die heilige                           |     |
| Jungfrau                                                          |     |
| *) Sind Brahma und Bhudbah im Glau-                               |     |
| ben ber Brachmanen auch Sohne bes                                 |     |
| Borts?                                                            | 'ı  |
| Diesen Dh(e)bhar und feine Allmacht fennt                         | •   |
| Jesaias auch                                                      | 1   |
| Donnerorbale, wann entstanden Glau-                               |     |
| be und Vertrauen darauf?                                          |     |
| Jeremias hört seine strengern Zöne, oder –<br>beutet sie strenger | _   |
| Sirad, Nachbar ber evangelischen Zeit, kennt                      | 1   |
| ben Dh(e) bhar ohne Zweifel ebenfalls                             |     |
| Einzig erklärt Jesus den Dh(e)bhar mit                            | -   |
| Wort und That                                                     |     |
| *) Lutas in feinem historischen Sinn und                          |     |
| Beift erfaßt gerade ben Ausbruck eines Evan=                      | •   |
| gelion feiner Beit, bas ben Dh (e)bhar an-                        |     |
| erkannte im Lodeskampfe Jesu                                      | 1   |
| Warum Johannes deßen nichts erwähne?                              |     |
| *) Paulus und fein Dh (e) bhar oder Bers                          |     |
| hangniß : (Fatalismus) Glaube                                     | •   |
| Finf Jahrhunderte nach Ihm nimmt Mo-                              |     |
| hammed den Dh(e) bhar auf in feinen                               |     |
| Selam                                                             | 1   |
| Siob, Mofeh, homeros, ber Logos im                                |     |
| Evangelium felbst, als Person, die frühern                        |     |
| Sibyllen Rollen, und der fpatere Koran,                           | •   |
| einmuthig huldigen sie bem Dh(e)bhar                              |     |
| fatum, Ordal und Verhängniße 22                                   | 1   |

Geite.

Bunbern wir une, bag Inbien, bie Ur. Glaubenequelle, bies heilige Canger. Bort hat? Dein großherziger Bunfch, o Bhagirathas Bagengeubter,

fen bir gemahrt \*) — Ganga, die alteste Lochter bes Simavan, aber ju tragen, muß erft Sivas einwilligen. Wenn sie herabfällt,

ware die Erbe ju fcmach, ben gewaltigen Sturg ju befteben zc. 2c.

Spricht hier Dh (e) bhar nicht?

149-150.

\*) Der Beltall vater felbft fagt bem Ronige (Bhagirathas) feine Bitte ju.

#### IV.

|                                                                                               | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber bie Bevölkerung von Amerika                                                             | 151.  |
| Grotius und feine Bermuthung                                                                  | 152.  |
| Candungen in Umerita längft, ebees entbedt ift                                                |       |
| Gab es Mohren (Reger? Reger, ?) in irgend einem amerikanischen Gilande ober auf festem Boben, | ,     |
| vor Cas Cafas, ber ihre Einführung be-                                                        | 153.  |

V.

Der biblischen Sagen und Runden Beiligkeit 155. van Groot, van Dahle, Aftruc, und Michaelis 156.

|                                                            | ***             |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                            | XVII            |
|                                                            | Geite.          |
| Die Bibel gebenkt ber Schöpfungs . Borgeis                 | _               |
| mit feinem Worte                                           | 157.            |
| Spatere Fabeln von Riefen : Urmenschen , wie               |                 |
| fläglich stehen sie neben ber Bahrheit unfere              | 50              |
| femitischen herobotos,                                     | 158.            |
| und den Sagen bor dreihundert Jahren von                   |                 |
| Patagonen!                                                 | -               |
| Seine Enaks. Sohne, was find fie benn . Sonderliches?      | - 50            |
| Und Josua, was fagt er von feinem Riefen?                  | <b>159.</b>     |
| Dichter, wie hiob, David, Jesaias,                         |                 |
| Jeremias ermahnen ber Riefen                               | 160.            |
| *) Auffallend ift in ber Ganga ein Wort, bem               |                 |
| in Jefaias ähnlich                                         | 161.            |
|                                                            |                 |
| VI.                                                        |                 |
| 90                                                         | Geite.          |
| Numa, Lykurg, Solon nicht Ein Mo-                          |                 |
| seh sind sie zusammen                                      | 162.            |
| Michaelis mosaisches Recht wer übersett es                 |                 |
| ins Lateinische für Europa?                                | ب <u>ب</u><br>ر |
| Ueber Mofeh, daß er ein Regirat in feine                   | 163.            |
| Berfagung aufnimmt  ) Rechtschreibung des Worts Nagir "ein | 100.            |
| Menich bes Gelobnifes" mannlichen Ge-                      |                 |
| folechts, und Degirah weiblichen. Ihrer                    | -               |
| Mehrere (in ber Bielgahl) Regirim und                      |                 |
| Regirot, mit ber deutschen Endigung,                       | •               |
| Negiren, ober negirer, negirinnen.                         |                 |
| So Nabhi, Debhiim, Rebhiah,                                |                 |
| Mebhiot, Rebhien ober Rebhier,                             |                 |
| Debhiinnen, und ebenfalls Gaba Ge-                         |                 |
| baer, Gebah Gebainnen, jene, bie                           |                 |
| 22 *                                                       |                 |

|                                                                                 | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| befonbere Belübbe Gott geloben, die fe vom                                      | HILL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beift ber Rebe Bahrheit Gottesfurcht Be-                                        | ALL YOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| febe zc. ergriffene Gprecher , und bie brit.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ten Steundiener, Unbeter bes Simmels,                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sternbeuter von Gabha "Geer", nehmlich                                          | No Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hier ber Geftirne                                                               | 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Simfon, ein Datir                                                               | MIN THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *) Musartung bes Degirats und ") ein                                            | A self-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bort über Bileam                                                                | 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *) Debhim ober Debhier fennen bie Bes                                           | 4 10 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fege bes Degirat; aber Lagen in ,, ber                                          | 11412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Richter . Gelden . Berven . Sauptlingegeit"                                     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| fennen diefe nicht                                                              | 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e) Einfiedler, eine Urt Detirer, find in                                        | April 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inbien, wie in Judaa, Rundiger berrlis                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| der Rinbererzeugung                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. 167. im Texte: beiner Speise nichts ftatt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nicht.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *) Wunderbar und munderfam von Na-                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| men und That                                                                    | 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ") We fo ichte wird Besicht *"); aber der Seher                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| verschwindet auch auf immer                                                     | 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samuel, ber zweite Natir                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •••) Eine he, mofehisches Befeg, ohne ausbruck,                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| liches Verbot ber Zwieche                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auch er wird, wie Simfon, ungefestich Ra-                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tir in Mutterleib                                                               | 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samuel, als Stifter? ober Rachbilb. ner? einer Singfoule zu heiligem Dienst und |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bweck, mit Unleitung jum Ging. Sange                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| verbunden                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caul, ihr Bogling, bermifchifirte ber                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nicht wirklich?                                                                 | 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ,                                             | XIX    |
|-----------------------------------------------|--------|
|                                               | Geite. |
| David fingend und tangend in famuelisch er    |        |
| Weise                                         | 171.   |
| Bar hier nicht wieder Beiliges Unlag und Ur-  |        |
| fprung des Unheiligsten?                      |        |
| Origenes, elfhundert Jahre fpater, mar er     |        |
| ein Natir, aus — Unverstand gewiß             |        |
| nicht, — also aus Migverstand?                | 172.   |
| *) Matth. 19, 12. steht ifolirt und um und    | ,      |
| um stuglos                                    |        |
| Much bas gewiß nicht, ein Mann feiner Gelehrs |        |
| famteit, und, mas mehr fagt, feines Beiftes,  |        |
| fann fo nicht irren und migverfteben          | 175.   |
| Camuel hindert fein Detirat nicht, Bater      |        |
| ju merden; aber feine Gohne elifiren          |        |
| leider fehr                                   | 176.   |
| Samuel ift auch Mabbi, was feine Sprache      | ٠      |
| dolmetscht †)                                 | 177.   |
| *) Der Ruf jum Mebbiate hat, feiner Natur     |        |
| nach, fein Mormal . Jahr -                    | -      |
| Der Beift bes Mebhiat-Inftitute fpricht fur   |        |
| den großen Beift Mofeh 6                      |        |
| Samuel bilbet fich, als Dagir, jum Rabbi,     |        |
| Jungling erft;                                | 179.   |
| aber ber Mann ift fein Mabhi meder fich, noch |        |
| feinem Saufe, feiner Beit, feinem Bolte,      | •      |
| Sefes, und Gott                               | 180.   |
| Das Bolk unter ihm, bem Richter, Beros,       |        |
| Sauptling, ungludlich gegen Feinde, will      |        |
| einen andernanfeine Spige, gegen jene,        |        |
| ju Kampf und Sieg                             | 181.   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | _      |

<sup>+)</sup> Selbft bie reiche arabifche Sprache behalt bas Bort Rabbi bei. Mebin a heißt bie Stabt bes Ravi ober Rabbi.

| 1                                               | Geite. |
|-------------------------------------------------|--------|
| Samuel flebt am Borte; verftant er bie          |        |
| Bitte nicht und ben Billen bes Bolfs ?          | 181.   |
| Dofeh, ber Dabbi, bonnert Meuterer nie.         |        |
| ber, entichloffen, felbit gu fterben            | A 1000 |
| Mber Mofeh, Maren, Jofua find nicht             | 4.0    |
| Eli, Gamuel, Galomo                             | 0      |
| Der gweite von diefen verweltlicht fein Reb.    |        |
| hiat vollständig                                | 182    |
| *) und **) finden Gefang und Sang unfemi-       |        |
| tifd und faft fprifch                           | -      |
| G. 182. 40) übergibt für über gibt.             | 4      |
| Un begreiflich falbt Gamuel +) einen Ro.        |        |
| nig, und begreiflich entflieht Gaul ebel        |        |
| folder Galbung                                  | 183    |
| Miles beim Rabhi bangt vom Mann ab unb          |        |
| feiner Stellung ju Gefet und Recht, wie         |        |
| beibe fie angeben                               | -      |
| *) Deffentliche Rechteverhandlungen burch eben- | ,      |
| burtige Richter find bie alteften und (wiche    | •      |
| tiger) bie erprobteften                         | _      |
| Samuel, einmal in falfcher Stellung, fallt      |        |
| von einer in die andere fort unaufhaltbar       | 184.   |
| Sein Lod, er mußte ihn als Dabhi fterben,       | 2-4.   |
| andert und beffert nichts                       |        |
| N                                               |        |

<sup>†)</sup> Die Unbegreistichkeit erklaren fich geschichtlich bie Blatter:
"Gott, nach Offenbarungen seit sechstausenb Zahren in ihrer Stufenfolge bes finnlichen, vernünftigen, verftanbigen Glaubens" unter einem eigenen Absichnitte mit ber Aufschrift: tennt bie Geschichte bes semitis schen Glaubens Gin Geseh nur? Dber stehen in ihr brei gesehliche Berfassungen unwidersprechlich bie moseheische, samuelische, und salomonische?

| •                                                  |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>\</b>                                           | Geite.                |
| Wie er, fehlt auch frater ber Beife im Pur         | ).e                   |
| pur, und vergift, fam uelifcher Umtrieb            |                       |
| feind, feiner Stellung                             | 184.                  |
| 36 am Berfalle bes Davibifchen Saufet              | •                     |
| Samuel uniculbig ?                                 | 185.                  |
| S. 185. vermochte fatt vermachte.                  |                       |
| *) Arbeitelohn, fieben Jahre Fremdlingen (bar-     | •                     |
| bari) bejahlt, und Stabte-Berpfandung **)          |                       |
| unter Salomo                                       |                       |
| Davib erobert mit feiner Leibwache Dama da         | ,                     |
| fus, und Salomo verliert bies, um.                 |                       |
| Jerufalem zu erobern und gang Ju-                  |                       |
| dag für fich                                       |                       |
| Rur treue Gefeswalter find legitime                | •                     |
| Oberherrliche. Sag unfre Beit teine Beifpiele,     |                       |
| folder Legitimitat, Rechts und Recht : See         |                       |
| • • •                                              |                       |
|                                                    |                       |
| Der britte Ragir ift ber Buften Sphane             |                       |
| nes, Eremit ober Einfiedler                        |                       |
| Erft ein Bort bier über bie Gefchichte ber         |                       |
| ·                                                  | er enk <del>ere</del> |
|                                                    | - <u> </u>            |
| Das erfte gelobt Jatob                             |                       |
| *) Geheuer ift bem Lieblinge ber Mutter auf ein-   |                       |
| famen Begen nirgends (lauertefür lernte)           | •                     |
| Gelobt aljo ber Gelobende femitifa?                | - <u>U</u>            |
| ober nur fyrifch? Mis Bogling im Belte bes         |                       |
| Baters? ober als Gorcher Schuler und Lau-          | `                     |
| fder in ben Gutten, Beltungen und Rreis            |                       |
| fen, ber Beltfrau, De be E talitage ger von        |                       |
| Bertrieben ben unvergleichlichen, Brogvater folche |                       |
| Gelübbe nicht aus:hen, Arteplagen bes leiblje.     |                       |
|                                                    |                       |
|                                                    |                       |

#andigungen

|                                       | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 C                                  | The second secon |
| Abraham entfich bem Bhahl u           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Glaubigen ju an den Gott, der ih      | ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR |
| ben Ullmächtigen, und ben             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fannte, ben 2(11erhochften            | The second secon |
| Babel, Ba=Bait:Bet Bel über           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *) Belgu Babet, nach Daniel           | TABLE OF THE SAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **) Quelle (bie) und Strom (ber       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Gobn bes Simmels? ober b          | er himmlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fchen?                                | STATUTE OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Glaubigen in Sub aa nannten b     | enerfehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ten Ronig vem Simmel nach be          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . "daß du doch die Simmel gerriffeft  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| berab"! ihren Bah (,,b" für die       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Musfprache). ',,Gelobt fen, ber bo    | fomm t"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und ,, bift bu, ber fommen foll       | (der Kom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mende ,, Saba, gefprochen Sab         | ab) !! aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . ber evangeliften Beit, beweißt ba   | d Teller 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bhahl fteht in der Bibel,             | gefchichtlich mind mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beurkundet,                           | audi sasari sa 🕳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| und in 2f bra bia mis Beben-fogariber | Shrecten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| feines Dienfts                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *)- Gat Paulus Bebe. it, 14,5 g       | efdrieben !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bhabl verbreitet burch geuer"         | Segen und fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bruchtbarteit bom" Dim meeth          | reab und 💛 👌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soomber Erbe herauf                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3ft Molochenicht, Bhable und ni       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nicht aus bem Beanber biefen Zinge    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| indifche Bittwen?                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *) Phalaris, Perillus, Mo             | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Un-Bhahl hielt fich des Menichen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Glaube Buerft; berichtigenfpater      | The state of the s |
| nunft, und bollenber Bield Aler       | KAN BENGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                             | · XXIII      |
|---------------------------------------------|--------------|
|                                             | Seite.       |
| Bhahlah, Sfis, Ceres, Benus, Bacs           |              |
| chus, Seliogabalus folgen fich              | 192.         |
| *) Elo = Eljo . Belio . Shabhal ober        | -            |
| Bhaahl bolmetichten bie Griechen            | -            |
| Phall, Bhall, Pfahl, Lingam                 | -            |
| Alerander und Beliogabhal, Jupiter          | •            |
| und Bhahl                                   | 193.         |
| Tharah, fein Bhahles Diener?                |              |
| S. 193 Pf. 21, 8. nicht Pf. 21, 8,          |              |
| Gewiß aber ift ber Gobn Unbeter bes 2116    | •            |
| m ä d) tigen                                | 195.         |
| So stehen Gloah (Elsosah Angebeteter)       |              |
| Bhahl (herr, Gemahl, Erzeuger)              | `            |
| El=Schaddai (Gott, ber Mächtige)            | ) <u> </u>   |
| Eljon oder Elion (der Sochfte Erha          |              |
| bene leberragende) durch zwei taufent       |              |
| Jahre in der Bibel von Adam bis Abra        | •            |
| h a m                                       | , , ,        |
| *) himmlisches und höllisches heer          | ·            |
| Jahrhunderte fpåter offenbart fich Gott, al |              |
| herr afler Zeit, wie aller Macht            |              |
| feinem Knechte, Dofeh, und im Erd           |              |
| · jahre 4000. Jesu, seinem Sohne.           | 196.         |
| Heberblick biefer Offenbarungen: Ubam       | · ·          |
| Abraham, Moseh, Zesus                       | 197.         |
| und ber vom Herrn ergriffene Paulus         | 198.         |
| Burud auf Jakob, ben Schutz und Eruf        | <b>}•</b>    |
| Heiligen aller "Ervoto!                     | - College    |
| **) Abraham und fein Stamm fämpfe           |              |
| verhängnißvoll mit Mesepotamien un          | ıb           |
| Egypten                                     | 198.         |
| Mofeh bringt in ben Geift ber Gelübbe       | · 198 – 199. |
| Ihm sind sie — Freistimmen                  | *****        |

| Committee to the state of the state of            | Ceite.       |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Ein ichauerliches ber ichauerlichften Gelübbe ge- |              |
| lobt Sephtah                                      | 199.         |
| **) Das ,, Geben auf bie Berge" hat nichts        |              |
| vom Semiten : Glauben                             | 14040        |
| und ergieht feine Donnen                          | 200,         |
| Sinn bes Belben : Belübdes                        | V.           |
| In feinem Falle gelobt es ein menfchliches        |              |
| Brandopfer ; bem "Geren" ift bas Greuel           |              |
| Aber Dofeh tennt fo wenig phyfifche Den-          | Ave          |
| fcenopfer, als moralifche                         | -            |
| *) Gind bie Drufen - Ratedismen rein              | 41220        |
| vom Bhahle. Glauben?                              | AVE          |
| Bird eine Gemitin " Tempel . Jungfrau"?           | 201.         |
| *) Schrieb Paulus - er unmöglich! - bas           | 2011         |
| Bort über Jephtah Bebr. 11, 37. ?                 |              |
| 3ft feine Lochter Sphigenie?                      | 111-20       |
| Gab biefen verruchten Gedanten fein Schamane      | 770          |
| verbrecherisch dem Bater ein, aleGift und Tod?    | 202.         |
|                                                   | 202.         |
| Samuel ift, von Mutterleib an bis in feinen       |              |
| Sob, ungludlich burch migverftanbene Beph.        |              |
| gebote                                            |              |
| David, Jeremias, Jonas, Jubith ),                 |              |
| erleben und schreiben Manches vom                 |              |
| Gelübbe                                           |              |
| *) Benht fie Feindes Odwerd und gabne             |              |
| guerft ?                                          |              |
| Prediger und Spruche Salomos, was sie             | ,            |
| Gelobenden auflegen von Pflicht?                  | •            |
| Mun vom britten Datir, bem erften evan-           |              |
| gelischer Zeit, Johannes                          | <b>2</b> 03. |
| Gelobt oder verlobt Gott in Mutterleib,           |              |
| faßt ber Sungling und Mann fein Retie             |              |
| rat nicht, wie Moseh es erfaßte                   | -            |
| ,                                                 |              |

| So verstand Elifabeth ihr Wenhwort nicht                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| So verstand Elifabeth ihr Benhwort nicht                                          | Geite.   |
|                                                                                   | 204.     |
| Der Läufer vernachläßigt alles Heußere, nicht                                     | •        |
| aber cynisch                                                                      |          |
| **) Penn, Bater und Mutter, faunten ge-                                           |          |
| wiß ob bem Sohne nicht weniger, als Ba-                                           |          |
| charias und Elifabeth über ben ihrigen                                            | -        |
| E. 204. der Einsiedler des Priesters Ge.                                          |          |
| mahl (nicht Sochpriesters) kindlich umarmen                                       |          |
| follte.                                                                           | . ,      |
| ***) haben wir eine Geschichte ber Ein-                                           |          |
| famfeit? und wenn nicht: follten wir                                              |          |
| sie nicht haben?                                                                  |          |
| Ift des Täufers Einsiedler. Borbild Elias?                                        | 205.     |
| Broßartige Einstebler kannte Moseh                                                |          |
| Erzeugungs. Kündiger find fie in ber Ganga                                        | -        |
| Wie stand der Wüsten-Lehrer dem Welt-                                             |          |
| Lebrer gegenübet?                                                                 | -        |
| Jener wird von diesem unaussprechlich geehrt                                      | *****    |
| Er ift immer der erfte judäischer Einstedler,                                     | •        |
| wie Antonius erster ist ber egyptischen in                                        |          |
| der driftlichen Kirche<br>Quarantania, des Läufers Wüste, führt nach              | -        |
| Zuarantanta, ves Laufers Walter, fuget nach<br>Zerufalem, will der Waller Samaria |          |
| vermeiben; aber freilich mit Lebensgefahr, ber                                    |          |
| Rauber megen in ihren unjuganglichen Boblen.                                      |          |
| Ob Galilaer Diese Gefahr aus Samariter-                                           |          |
| Saf bestanden, und darum jum Gprud.                                               |          |
| worte murben: von ,, Galilaa und Raga-                                            |          |
| ret fommt nichts Kluges"?                                                         | 206.     |
| Barum Mofeh ein egyptisches Regirat feis                                          | •        |
| nem Cemitenthume mitgab?                                                          | 205-206. |

•

|                                                | Seite.       |
|------------------------------------------------|--------------|
| jahriger Greis icon, fur viergig Jahre         | r March Se   |
| - eine Bufte                                   | 206.         |
| Dhne daß Gott fich feinem & nechte gur De-     | of the same  |
| Birate. Stiftung offenbarte, fonnte Er denn,   | 1.19.6       |
| funfgehnhundert Sahre nachher, feinem          |              |
| Cohne fich offenbaren jum Berftanbniffe        |              |
| folder Ration und Beit?                        | 208.         |
| *) 21 roimebes fucte fic, bie Belt aus         |              |
| ihren Ungeln ju beben, nur einen Steb.         | 400          |
| punft, und Dofeh fand ibn, bie Belt            |              |
| in ihren Ungeln gu halten                      | 1000         |
| Priefter ju werben hinderte Mariens Gohn       |              |
| feine Geburt                                   | - 2          |
| "Aber Schriftgelehrter ber Sauptftadt"?        | 101122       |
| Much bas nicht fonnte er werben                | 209          |
| Bahrheit, und nichts als Bahrheit, fpricht aus | -310         |
| Jefu, bem Berklarten,                          | <del>-</del> |
| für Mofeh                                      | · -          |
| und Elias                                      | _            |
| *) Die gefetliche Beit ber Gelbftprufung mar   |              |
| urfprünglich vielleicht viergig Tage. Mofeh    |              |
| weihete fich 40. ganger Lage ber Ausfertis     |              |
| gung feiner Gefettafeln auf dem Berge durch    |              |
| die strengste Enthaltsamkeit ober asketisch    | •            |
| nach 2 Mof. 34, 28.                            |              |
| und darum eben für Samuel nicht                | 209-210.     |
| Moseh kein Kosmopolite;                        |              |
| benn Ein Bolt nur tonnte er retten,            | • -          |
| und rettet es auch. Wodurch?                   | 210-2[1.     |
| *) Mofeh, Jefus, Mohammed, und                 |              |
| Raiser Friederich II.                          | •            |
| Egyptische Berfagungefehler vermeidet der Ge-  |              |
| febaeber                                       | 212.         |

| •                                                        | XXVII  |
|----------------------------------------------------------|--------|
| ·                                                        | Seite. |
| 3. 213. Colao.                                           | ,      |
| ') Sind alle Zwecke ber Pyramiden.Bauten schon           |        |
| entbedt ?                                                | 215.   |
| *) Bie regierten Pharaone und Salomo?                    | 214    |
| *) Ein Wort über bas beutsche: "fein Brob                | • •    |
| "brechen und theilen mit andern"                         | 215.   |
| Fest im Innern, erliegt Egypten bem Feinde,              |        |
| Baren Pharao, und feine Priester, und fein               |        |
| Bolk einem Eroberer gewachsen ?                          | 216.   |
| Unterläge fo der Berricher, vom Bolfe getrennt,          | _      |
| nicht in diefem Mugenblide noch, außern Feinben?         | _      |
| Die Geschichte des Tags hat die Frage beants<br>wortet   |        |
| *) Bas ift im Geifte Do feh's die Priefterschaft?        | 217.   |
| Moseh und Paulus                                         | ,      |
| Wie begann jener seine Volkberziehung?                   | 218.   |
| Groß, felbst im Kleinen                                  |        |
| *) Aermlichkeit bes Biges, ber bes Bunber. manns fpottet | 4-     |
| Mofeh fpricht mit feinem Bolfe mahr und                  |        |
| offen,                                                   | 219.   |
| ohne geheime Beisheit Preis ju geben ber                 |        |
| Menge                                                    | -      |
| *) Roch ein Wort über bie Buchstaben bes                 |        |
| Namens Jehovah                                           | 220.   |
| Beruf bes Priefters,                                     | 221.   |
| *) Geluften ber Semiten nach egyptischen Rath.           |        |
| feln ~ ~ ~                                               | -      |
| beschränkt auf Einen Stamm allein,                       | 222,   |
| ohne durch ihn ben Beift ber Mation zu bes               |        |
| fchränten                                                |        |
| Richt Geburt, nur Geift und Berbienft entscheiben        | 223.   |

### XXVIII

| and .                                          | Ceite.  |
|------------------------------------------------|---------|
| *) Der Belb Jofua, icon als Jungling aus.      | 310 B   |
| gezeichnet burch Defeh, bat feine Uhnen        | 223.    |
| Deborah und Samuel                             | 224.    |
| Go forgt im Reieg und Frieden bas Gefet fur    |         |
| die Nation                                     | 225.    |
| Rur leiftet fie nichts fur bie Runft           |         |
| *) 2 Mof. 31, 2.                               | 71 50   |
| Defto mehr that fur biefe ber Gefeggeber       | 226.    |
| Mofeh verglichen mit Salomo-                   | 10-     |
| *) Bar diefer weise?                           | 1116    |
| Die ehrt jener ben Runftler?                   | 227.    |
| Mofeh und Perifles, Begaleet unb               | N. PARE |
| Phibias                                        | 228.    |
| **) Ein Text ju Predigten vor und nach einem   |         |
| Rirdenbaue                                     | 1       |
| Größe im Lager ber Gemiten, und Rlein.         | 021127  |
| heit in ber Beltstadt ber Athener              | 229.    |
| Wie benimmt fich gegen Runft und Runftler      |         |
| Salomò?                                        |         |
| Der Mann im Purpur und fein Abstand neben      |         |
| bem erften Burger (235. und neuerlichft)       | 232.    |
|                                                | 9-237.  |
| Berbienfte des Dichters Mofeh um Dichtkunft    | 239.    |
| Shultens und Jones, Michaelis und              |         |
| Perber                                         | _       |
| ") Bielleicht ber erfte Araber, im Baterlande, |         |
| Reiste, spricht in feinen Schriften bier       |         |
| und da von arabischen Dichtern, und in einer   |         |
| lateinischen Rede ausführlicher.               | _       |
| *) Bebraifche Poefie, die heilige, nach Comth  | _       |
| Jesaias bis Maleachi Akoner? oder Dich.        |         |
| ter? ober Beides?                              | 2Á0.    |

|                                                                                   | XXIX     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | Seite.   |
| Moseh, Jesaias, Sabakuk, ber lette,                                               | :        |
| als Dichter ber erfte, und ber                                                    | 240-241. |
| erste, als Mabhi, einzig                                                          |          |
| Ihm find Beichen und Wunder nicht Wefen                                           | •        |
| des Nebhiat                                                                       | _        |
| Er schafft einen dritten Stand, ber nirgends                                      |          |
| war im Bolfe und, in feiner Nation aller Bol-                                     | 041-04#  |
| fer Asiens und wohl Afrika's auch                                                 | 241-242. |
| *) Fragen über die geographisché Grenze Afris  kas gegen Asien                    |          |
|                                                                                   |          |
| Abraham, zwei Lausend Jahre vor Jesu, und<br>Rien Long, achtzehnhundert nach Ihm, | •        |
| fennen feinen freien Burger                                                       | 242.     |
| Der Demos, bas Volk, wird Canbeseigen-                                            |          |
| thumer durch Mofeb,                                                               | 243.     |
| ben Sopfer eines breif achen Staatsstoffes                                        | 2,00     |
| (Elements)                                                                        | -        |
| Segen der Theo fratie und ihrer brei Krafte                                       |          |
| für ewiges Leben                                                                  | 244.     |
| Sefahr ihrer Schöpfung                                                            | <u> </u> |
| und doch — göttlich gebeiht sie                                                   | 245.     |
| Sah das der große Mann voraus?<br>*) Ueber den Ausdruck: ,, Gott kommt hernie.    | ,        |
| ber" ein Wort nur                                                                 |          |
| Der Berr bes Gartens begrabt ben Gartner felbft                                   | 246.     |
| Bat Dofeh und fein Leben einen Burdiger                                           | •        |
| · (Biographen)?                                                                   | 247•     |
| *) Mehnlichkeit bes Rinder-Aussehens am Dile,                                     | •        |
| vor dreitaufend Jahren, mit diefer Ubicheuliche                                   |          |
| feit, heute noch, am gelben Strome                                                | -        |
| Barburton's göttliche Sendung Mofis                                               | 248.     |
| *) Unübersetbarkeit des Worts Nabhi                                               | _        |

| AND CO. LAND CO. LAND CO.                          | Geite.   |
|----------------------------------------------------|----------|
| Bie bachten über Mofch bie Cemiten                 | STATE .  |
| Spinoja und Menbelsfohn?                           | 249.     |
| Brrte biefer fich nicht in feinem " Jerufa.        |          |
| lem", daß er Do feb im Jubenthume fah?             | 250.     |
| und nichts bes groffen Beiftes in Englande-        | -ac      |
| Berfagung ?                                        | -        |
| und nichte besfelben in ber anglicanifden Rirche ? | 251.     |
| 3hre zwei Ergbifcofe merben - mann?                | 5 -10    |
| - Meltefte, wie Petrus und Paulus,                 | -        |
| aber freiwillig und in evangelifder                | BILL B   |
| Ordnung                                            | 1        |
| "Doch verftummten bie heiligen Sprecher mit        | 14000    |
| "Maleachi; mas find fie alfo nur Gonder-           |          |
| "liched?-                                          | MINE.    |
| Uber bas Rebbiat ichwieg und verftummte            | 200      |
| - midt,                                            | 252.     |
| Darum fpricht, wo nichts mehr fpricht, fein        | 34       |
| Indier=Babyloner (Chalbaer=) Affn=                 |          |
| rer : Perfer - Athener : Spartaner .               | <b>~</b> |
| Grieden: und Romer. Thum, ein from.                |          |
| mer Beift noch des Glaubens und ber liebe          | •        |
| ju Gott aus dem Judenthume                         |          |
| Much gibt es ichweigende Debbiim und Deb-          |          |
| hiot, die gerade das la utfte Wort fprechen        |          |
| Bern vom fleinen Jordane verlautet Gottes          |          |
| Wort am großen Chaboras *)                         | 253.     |
| *) Daher , (jum) Chabor as gehen" unglück-         |          |
| · fich, verbannt, vernichtet werben. Denn          |          |
| "a" für "a" ift judifche Mundart; 3. 25.           | •        |
| ich fann, ftatt ich fann. Liebt doch felbft        |          |
| der Deutsche fur "er fommt" ju fprechen            | •        |
| "er fommt".                                        |          |
| Lobias, ein Gaus, Dabhi                            | ,        |
| MANINAL SHHALOFHAA.                                | -        |

|                                                     | ~ <del>~ ~ .</del> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                     | Seite.             |
| Ifraeliten verlieren ihres Baterlandes Ma-          | •                  |
| men und tommen als Samarier ins Bater               | . •                |
| land gebeffert fogar                                | 253.               |
| Leging und fein Mathan, Goege in Sams               | •                  |
| burg und Mendelssohn in Berlin                      |                    |
| Beffely (nicht Befley) befingt mit großem           |                    |
| Sprachverdienfte Dofeh in einer 2000. Jahr          | •                  |
| tobten Sprache                                      | 254.               |
| Michaelis und Herber, Spittler (nicht               |                    |
| auch fruher icon Schlöger?) Johannes                | •                  |
| Muller - meden fie in Deutschland feinen            |                    |
| Warburton?                                          |                    |
| Mur brei Weiffagungen fteben in ber Gefchichte      |                    |
| des alten und neuen Testaments, als brei            |                    |
| Mebhi. Worte; aber auch — welche!                   |                    |
| Und boch; trugt nicht ber Sch ein, lieft ber Bibel- |                    |
| lefer nichts in ben Debbifdriften lieber, als       |                    |
| Weisfagungen                                        | 255.               |
| C ask Dulage had slin anhlish had                   |                    |

## VII.

1 Mof. 3, 1-19. (3. 264. fo gehe fie) 256-288,

Bur S. 242. Als diese Seite geschrieben murbe, mar bem Schreiber unbemußt, mas er jest weiß, nachdem ihm herr Barrentrapp eine mahrscheinlich überaus seltene Druckschrift mitgetheilt hat, die: brevis relatio eorum, quae spectant ad declarationem Sinarum Imperatoris Kam Hi

circa coeli, cumfucii et avorum cultu, datum anno 1700. Accedunt Primatum, doctissimorumque virorum, et antiquissimae traditionis testimonia.

Opera PP. societatis Jesu, Pekini pro evangelii propagatione laborantium, auf dinefifdes (feiben?) Papier (großem Oftan?) gebruckt, und, weil nur eine Geite Drud bielt, auf 6: Doppelblattern. Ram Si (boch fein anderer als ber Bater von Rien Long?) fdwerlich wie fein Folger, Fo : Diener, fonbern Confucianer (cumfucius in Diefer Edrift immer nie Confucius), wirft fic allerbings neunmal, wie feiner Unterthanen Jeber im Tempel (nulla ibi statua nulla imago, nullum signi figuraeve vel leve indicium) nieber: "Imperator, positis vestibus, indutis-"que violatii et byacintini coloris, prima aulae "septa ingressus cum ministris, principibus atque "magnatibus, coetero interim magnifico Mundari-"norum comitatu subsistere exterius jusso, suosque "per ordines pulchre dispositos, solus podii gra-" dus ascendit, et quidem la terali via, non media, "quod idem a subditis erga Imperatorem in "palatio abservatur. Ubi vero attigit secundi ordi-"nis gradus supremos, non ausus ultra ascendere, "tum dato signo, perstrepenti omni musicorum "multitudine, Imperator in genua procum-"bens, capite in solum usque novies ac "per stata intervalla demisso, una cum "illo superboque comitantium exercitu, "reverenter adorat sacram supre mi "suique Imperatoris Majestatem. "Quod tanto ille sibi honori ducit, ut libentissime " audiat a suis, compellari se nomine Pi Hia, quo "significatur, ipsum, licet totius (ut ajunt) Orbis "capitibus impositum, esse tamen sub gradu, "nempe Solii Xam Ti (supermi coeli et terrae "author et Dominus) ibique posse adorare scabel-"lum pedum ejus". Alfo nicht Bermuthung ift,

fondern Thatfache, bas neunmalige Reigen bes faiferlichen haupts bis jum Boben.

Aber ein Bort über diefe bochft mertwurbige Schrift wird noch bier an feiner Stelle fenn. Aller Literatur bes Sefuiten Drbens unfundig, erflaren gegenwartige Beilen biefe Rechtfertigung ber Bater (vielleicht gegen bie flagenden Dominitaner , Bater in Rom?) fur bie grundlichfte von ber Belt. "Db die gottliche "Berehrung bem Confucius und ben Altvorbern "(majores defuncti) von China blos weltlich fen "(honor politicus) ober Etmas mehr und anberes "(an vero aliquid aliud)"? wurde gefragt, und mit einer Um ficht, die bei Jefuiten ohnehin fich verfteht, aber auch mit einer Rechtlich feit, auf welche man gewöhnlich ben Batern bes Orbens feinen Unfpruch erlauben will. Evangelisch wenden fie fich unmittelbar mit ihrer Frage an den Raifer. (Communi consilio patrum societatis Jesu judicatum fuit, adeundum esse Imperatorem etc. Etenim cum supremus sit imperii sui legislator, qui ad res tam sacras, quam politicas et civiles; ita absoluta est ejus authoritas, ut toti imperio etc. absolute decernat etc. Accedit, quod in imperio Sinarum Summam eruditionis famam obtineat (also wie der Sohn Kien Long?). Ein gelehrter Satar (hier emmer tartarus und doch find Jefuiten an Ort und Stelle, wo man die rechte Schreibart miffen follte), wird erft befragt, und antwortet grundlich: Die Chrenbezeigung fen nichts, als reine Beltfitte bes Dante und ber Liebe. Doch wollten bie Bater bas aus bes Raifers Bund felbft vernehmen. laffen fie eine unterthanigfte Unfrage in tatarifder Oprache überreichen, und ber Raifer antwortet ebenfalls in Latarschrift: ,, quae in hoc scripto continentur, op-

"time scripta sunt, et plane concordant cum mag-"na doctrina (Sini magnam doctrinam appel-"lant doctrinam Comfucii). Coelo, Domi-"nis, parentibus, magistris, ac proavis, "debita obsequia praestare, ista orbi uni-"verso (bem dinefifden?) cummunis est lex. Ea. , quae in hoc scipto continentur, verissima sunt, "neque egent ulla prorsus emendatione". Der tatarifde Gelehrte batte nemlich in ber Sefuitifden Uns frage genau bestimmt, ob dem alfo fen, bag im Cul. tus bes Cumfucius Underes fich nicht ausspreche, als Chrerbiethung Dant und Liebe Bem genügte bas nicht? Bahriceinlich ben Reinben bes Orbens in Rom; und barum that ber auch lleberfiuffiges noch. Dbiden eine dinefifde Ertiarung (declaratio) bem Reiche mitgetheilt und offentunbig burch fie murbe, baf menichliche Anbetung burdaus nicht gemeint fen, wenn man bem Cumfucius, und bem Raifer, ben Lebrern Eltern und Borfahren öffentlich in Tempeln dante; und ohnerachtet fruber ichen ber Raifer erflarte: "ea, qui-., bus literati neoterici veterum statuta exornant "et amplificant, non sunt, nisi quaedam inventa "et exornationes rhetoricae, quibus suum ingenii "et styli florem ostendant: bennoch giehen die Bater Beugnife ber erften Staatsmanner und Gelehrten in China ein, gleichsam als eigene Bedenken ( Dringte Refronfa) Gie fallen alle völlig im Beifte des faifer. lichen Edifts aus. Unter andern erhalten fie vom erften Manne nach bem Raifer Go Gan Lao De, qui annis 10 Colaum, f. primum totius imperii ministrum egit, durch zwei ihrer Abgefandten am 21. Upril 1701. die Untwert: "aperiam vobis ultro, quod rei " est, quodque censuerunt semper in his sapientissimi , quique. Cumfucius fuit vir insignis probitatis

" et doctrinae. Imperio sinico tradidit regulas, vi-,tam, rem domesticam, atque ipsum imperium "recte instituendi (fur China wirklich ein Dofeh?) "propterea (mas ift billiger?) colitur tanquam vir "eximie probus et sapiens. Ni hil in eo fuit neque "agnoscitur supra humanam conditio-Cultus ille ac ritus omnes, quibus coli-, tur a sapientibus, sunt valde diversi ab iis, quibus , coluntur spiritus et idola; neque enim in hoc "cultu, qui solum est gratitudinis erga magi-"strum et observantiae argumentum, quidquam "felicitatis aut adjumenti (alfo nicht einmal "Nothhelfer) ab eo petitur". Bie bestimmt und offen! Als die Befandtichaft in ber Mubieng fich weiter ju fragen erlaubte: "an non sint, qui credant, ani-"mam Comfucii residere, re yera, in illa tabella, "coram qua celebrantur ejusmodi ritus, aut in illam "descendere; quique ab eo petant sperentque inge-"nium, scientiam, dignitates? Id vehementer reji-"ciens et indignans ait: absit a magna "spuria illa imperitorum et in lege sinica falsario-, rum locutio et praxis a mente sapientum tam alie-"na". Much bamit ihres Muftrage noch nicht erlebigt, erbitten fich bie Eprecher Erklarung bes Musbrucks Der ift , antwortet ber erfte Colas, "supremus coeli dominus, qui est rerum omnium "author, largitor bonorum omnium, orbis universi "(Beltall) dominus, omnia videns, omnia guber-"nans, ac denique is ipse, quem nos Christiani sub "nomine Tien Chu s. coeli domini adoramus" (Da der Colao felbit fpricht, fo scheint ift hier fur nos vielmehr vos und adoratis fur adoramus ju lefen). Beiter fragten die Botichafter über Bebeutung und Breck der Tempel bes Simmels und der Erbe. Die

Damen "boch fer Gott", wie ihn in Abrahams Sagen Deldifebed fannte, felbft Priefter des bochfen Gottes, China fennt; barüber find hier Beugnife über Beugniße: "populus utitur plerumque hac for-"mula: coe le stis paten f coeli dominus etc "Litteratiutuntur etiam voce Tien coelum, spiriutuale seu intellectuale coelum, perspirar a coelum, rerum creator et dominus etc. T.i domiunus supremus; Hoam regum rex etc., Cao Cao "altissimus, Tam Tam immensus, Hao Hao , maximus etc., He He majestate augustissimus "glo". Gengelne Gprude beftattigen endlich noch vellommen: ber chinafifcher Sien "Simmel" fen Gott felbfty feinillachen ber berr und Bater. Debnere Seiten find bamit angefüllt, und aus ben einleuch. tenbsten bier nur diefe: ",super nostrum caput est junus antiquus pater colestis. Ubinam pater coe-"lestis non adest? Oritur in corde cogitatio, hanc "ipsam coelum (ber himmeleberr) scit. Nemo novit ncon hominis, rectumne sit, an pravum, solus "pater coelestis id totum novit, coelestis pater ., yidet vere res, ut sunt. Quod secreto susurras , verbulum, sonat apud audiens coelum, non secus, "actonitrus. Homo decipi potest, pater coelestis decipi "non potest. Qui peccavit in coelum, non habet, "quem invocet. Coelum odit tumidos et amat humiles. "Obediendum coelo. Nemo potest scire patris coe-"lestis consilia. Coeli consilia sunt valde profunda "et captu difficilia. Coelum habet suas multiplica-"tionis, divisionis, additionis et subtractionis regu-"las. Negotium suscipere hominis est, perficere "est coeli. Quod alii beati, alii miseri, a coelo est. "Velit pater coelestis inspicere meum cor, idque "mihi sufficit. Der Gebluß ift fur bie Gefchichte jener

Lage höchst wichtig: protestamus, sinensem ecclesiam "sublatis Cumfucii Avorumque ritibus juxta prac-"fatae nostrae declarationis tenorem hactenus .permissis, diu stare neguaduam posse "etc. Hac quidem protestatione claudendam rela-, tionem hanc existimavimus, ne societati olim vitio vertatur, de praedicto imminenti discrimine "eoque gravissimo, id, quod erat, mature a nobis "delatum non fuisse". Pekini 29. July 1701. Uns möglich unterbruden fich im Lefen diefer in Detin gebrudten Denfichrift, abgefeben von der Streitfrage felbft, ble wichtigern Gebanten an uralte Beit und an bas achtgebente Sabrhundertibet neuften. - Sene mubnt an Dofeh, und daß mandlicht feinen und Abrahams El Schabbat und Sehovah, fonbern bem meldifebelifden und pharaonifden bodfen Gott bier unverfen nbar wirken und malten febe. Denn mas etwa Dofebifd aus bet Schopfunge Beffigte burdichet, ift mehlebasfelbe inicht, bas int erften Bud Dofe b leuchtet: Die fe Beit aber ber Bers banblung Seluiter - Miffiondre mit bem dineffichen Bof bemeifet bas Befreundete bes Cumfucius Glaubens mit bom Grifflichen bitth benfelben fitelichen Geift unges mein Blart Denn fo ließ über ble driftliche Rellaion felnebwege bre Gohn Rien Long mit fich reben und fie fie handeln, wie bier ber Bater Ram Si. Diest fenieft beftim mit weber Brabmai noch Bhubbab: Bienet (Min'ffoift?); alle feine Tembel find leer von allett Gebilde faft nach ber Offenbarung: bu follft bir. tein Bilb noch irgend ein Gleichniß maden'; er beruhme' ober freut fich beffen , immer barauf verweifenb , in dine. fiften Tempeln fer nichts Beibnifches; und feine Faifer. liche Erflarung fagt ausbrudlich: bem Simmel, ben' Ratfern, (dominis) ben Ettern, ben Bebrern und ben

Borfahren Achtung und foulbige Pflicht (debita obsequia) ermeifen, fen ein Grundgefet bem gangen Beltreiche China, und wer lebre, baf bierbei burchaus an Unbetung nicht ju benten fen, ftimme vollig ber großen Lebre (bes großen Lebrers Cumfucius) bei. Bie gar anbers ift bas in fechzigjabriger Regierung bes Reichsmehrers, und mabriceinlich in biefem Mugenblide noch! Db nicht felbit Glud, Giege, langes Leben, Rraft im Alter, und Geift ber Dichtung vorzuglich, auf Die Ginnesanderung bes großen Gobns Ginflug hatten, und ihn bem Dalai Bama gewannen? 26. nete er nicht in fich felbft fo mas vom Gott im Fleifche? Gaben nicht feine Mugen auf ju-ben Bergen um Sibet? Dachte nicht feine perfonliche Bufammentunft mit bem tibetifden Gottmeniden, ber in China feinen Lob an einer ber beflichften Rrantbetten, ben Blattern , fant , eigene Einbrude auf bes Raifers Ginn und Gemuth? Dochte nicht felbit bie Unfunft bes Bottpriefters ober Priefter Gottes im engen Bufammenhange fteben mit Musfichten, gu ber felben. ober boch abnlicher Priofter Burbel 3ft.es un. mabricheinlich, bie Bufammentunft beiber batte aana andere Rolgen gehabt, ale bie Bufammenfunfte Dius. VI. mit Bofeph II. und Dius VII. mit Rapoleon. farb nicht Dalai Cama an ben Blattern hi Erblarte nicht eine gefchichtlich treue Darftellung ber vielleicht, Ding, zigen Entlus . ober fech & Jahrzebend - Regierung. bes, auch fonft, gefeierten Rien Bong über bas polie giofe Leben in biefem übervollerten Reiche, bas bode. urtheilt Barrow, mehr ale zweihundert Million nen Menfchen ernabren fann, eben gerabe bas Dune, Belfte noch in bie fem ? - Gine literarifche Merkwurdian feit hat noch biefer Geltendruck; bie s am Schluge find fogenannte große lange S ober lang gezogene. Doch

in ben fiebengiger Jahren bes vorigen Jahrhunders fcrieb ein afabemifcher Lehrer gerabe fo, begwegen, weil bas noch fo febr gefleinerte s immer boch bas große S fen und bleibe. - Much mag ein feltenes Buch senn, P. Mathei Ricii de dei existentia (mabriceinlich in anderm Geifte, als bas von Kenelon?) ins Satarifche überfest. Uber indem icon ber Rame bed Resuiten an ben letten General bes aufgehobenen Ordens (benn bie neuen Generale merben mit Dius VII. eine neue Reibe offnen und fcmerlich fold eine ansehnliche) erinnert bie folgende Stelle bes wichtigern: "hosdem (libros de existentia dei) "princeps imperii haeres, coram pluribus e socie-"tate Jesu pluries ultro magnis laudibus "extulerat, in quibus (libris) scilicet P. Ricius "textibus sinicis (alfo burch Schriftstellen wohl "ber bemahrteften chinefischen Schriften?) probat. "antiquos (wie alt find biefe?) Sinas sub "nomine Xam Ti non coelum materiale, sed "verum Deum coeli et terrae dominum adorasse". (Wirklich munberbar, bag fich barüber fo vieles reben und zweifeln ließ. Als ob unfer: "bem Simmel fen Dant, etwas anderes mare, als: Gott jum Danfel) Bier fragt fich nun: wie ertannte man ben Reichserben? Er felbft Rien Long bat ben gegenwärtigen Raifer ju feinem Nachfolger in einer Teftaments . Beis lage bestimmt. 3ft das von feinem berühmten Bater anders gehalten worden? und erkannte biefer in feinem Erftgeborenen auch feinen Reichserben? Ober hat überhaupt jeber Raifer bas Recht, ben erften Pringen jum Reichsfolger ju erflaren, wie ihm frei fieht, bas nicht ju thun, und unter ben Pringen einen auszumählen? Rien Cong mar bamals noch nicht geboren und murbe fo Thronerbe burch ben Lob

feiner frubern Bruber, bie bamale in ber Mubieng bes Jefuiten bei bem Biecetonig ju gegen maren. Enblich hat noch biefe Stelle bes 2iften Blattes eine Dert. wurdigfeit: " Primum testimonium (aufer bem faifers "lichen) sit reguli f. principis magni nominis "in hac curia (Sicetonig?) fratris scilicet nati mino-"ris ipsius Imperatoris, aetatis plus quam annorum ,40. qui nec venationi (Jagd liebte Rien Bong "febr) nec aliis principum recreationibus (ein Mus. "brud ber Jefuiten : Sprache, ben lange unfre beutiche "nachfprad in ber Redweife : fich Recreation , maden) deditus, libris legendis et acquirendae eru-"ditioni ad animi relaxationem, quoad negotia otio-"sus, tempus operamque impendit. Unus e socie-"tate Jesu eum convenit die 20. May anni 1701. "ut super rituum sinicorum sensu ejus sententiam "inquireret. Is introductus in ejus palatium con-"spectumque et ad latus sedere in strato jus sus est "stantibus ex adverso quatuor reguli filiis (junge "Pringen wehl und aus Achtung fur Gelehrfamfeit). "Post varias ejus de variis rebus interrogationes, " et ostensam orbis delineationem (gegeichnete Reichs. "harte?), quam ipse princeps in parvo ventilabro "(Father?) artificiose et accurate descripserat (auch Rien gong führte ben Goreibpinfel mit Runft) "ei vicissim (Schrift gegen Schrift) declaratio rituum "sinicorum lingua tartara eisdemverbis, quibus Im-"peratori, fuerat oblata. Legit eam attente, et pro "bavit. Insuper addit, veteres Sina's (vor Cam-"fucius"?) superstitiosis cultibus carvisse, qui "paulatim vitio temporum (wie freimuthig "offen und vertrautid!') in regnum' sinense in-"tromiserunt; illos (veteres) solum Xam Ti, f. , supremum coeli dominum adorasse non mortu-

"um sed vivum (nach rein mofehischer Grrache; "fprach etwa Cum fucius eben fo?) eoque nomine, "aut etiam coeli, verum (mahren?) Deum, condi-"torem rectoremque (Ochopfer und Regierer?) vni-"versi (Beltall?) intellexisse, quem nos Christiani "sub nomine coeli adoramus (nad) demfelben, Druck. "ober Schreibfehler? wie oben in ber Rede des Colgo) "eique soli verum sacrificium obtulisse (mie-"ber rein Mosehisch). Ait insuper Regulus, leges "morales, recte vivendi traditas, Cumfucio (also "dinesisch Cum Fu T se?) legi christianae, quam ipse "novit, conformes esse, illum tantum explicasse, "que pertinent ad hanc vitam dirigendam (etwa "das auch wie Moseh?) et post illam secutura non "attigisse (wirklich ein Dofeh fur China) quia, "si tam difficile experiebatur, efficere, ut sibi homi-, nes crederent, et suae doctrinae assentirentur in "rebus visibilibus, sibi persuadebat, multo dif-"ficilius de rebus invisibilibus, quae sunt post morntem, credituros (bachte Cum fut se mirklich alfo, fo "Dachte er wie Chu, ober Chriftus Jefus felbft 3ob. .. 3, 12). Demum post varias interrogationes de "angelis et daemonibus, de statu anima-"rum post mortem, de orationibus pro "mortuis, aliisque ad religionem (catholicam?) "spectantibus, (fonft eben feine Bice tonigs Fragen "Uposteig. 24, 25.) de quibus loquentem per duas "et amplius horas audivit, adstantibus filiis suis, "Patrem (e societate Jesu), benevole et cum honore "exceptum, a se dimisit". Doch einmal : |bat bie jefuitifde Literatur folder Schriften und Berhand. lungen viele; fo mare, mas auch ber Orben bem Geifte bes Chriftenthums ober ber reinen Menschheit Entgegenftrebendes und Schabliches hatte, bennoch feine literari.

sche Seite fleißig im Auge zu halten. Denn die kleine Klein folio. Schrift (wir wurden ihr Format für größtes Octav nehmen) nach der großen Macertnaisschen ober Stauntonischen Reisebeschreibung und über hundert Jahre schon alt, ist immer noch lehrreich. Und was mag aus ihr der Zögling unsers Huttner, Sraunton der Sohn, heraustesen? wie wahr er Mes sinden? zu welchen Fragen und Umfragen er neuen Anlaß nehmen? und was er ausfragen, um das Dunkel auszuhellen im chine sischen Reben und Treiben, wodurch bisher sein Forscherauge sogar, wie scheint, ausgehalten, und, was selbst er erleuchtet hat zum Danke von Europa, noch größerer Ausschlung bedürstig wurde?

## Der Ueberblick biefer Inhaltsanzeige veranlaßte noch folgende Rachtrage:

- Seite 45. und wiederholt im Inhalt G. IV. wirrte das wirrende Gedachtnis Ode und Symne und daher dies fes fur Symnus. Warum auch blieb es nicht bei ber Mutterfprache und ihrem iconen Worte: "Coopfungs. Gefang".
- 6. 139. 3. 2. tone bas anders ic. Mur ein Druckfehler; aber 6. 141. steht ein wesentlicher Irrthum, die Uebersehung: ,, Gott war Logos selbst"; denn die Worte: και Θεος ην ο λογος sagen das durchaus nicht und bes stimmt vielmehr das: ,, und (ein) Gott (ausgeboren aus ewiger Gottheit) war der Logos". Unwidersprechlich folgen die Gedanken also: ,, vom Anfang an ,, war der Logos, und er war (als noch nichts, war, ,, außer Gott, eben darum allein) bei Gott, und

"(folglich) Bott (efft aus Gottgeborener, ein Gottlicher, "ein Gott) mar biefer Logod". Alles in ber bunkel verfdrieenen Stelle, wie flar ift es bennoch! Als noch nichts war (im Unfang ober vor dem Anfang aller Dinge) fprach Gott ein Bort (loyog) und alles murbe. Diefen Spruch, ben doros, macht die Biffenschaft (groois) jur Perfon, und fo mirb folgerecht Chriftus Die zweite Derfon in ber Gottheit, weil der Biffens fcafts. Lehrer (γνωςικος) in ihm fich den λογος, Gots tes . Urfpruch, ber Belten fcuf und Alles, im Auffeben auf 1 Dof. 1, 3. und Pf. 33, 6., bachte. Daraus ergibt fich ferner, gleichmäßig falich fen, mas folgt, und muße alfo berichtiget merben : ,, 3ft bas nicht basfelba, was Mofeh (1 Dof. I, 1.) fingt: ,,,, 3m Unfang ,,, (als, mas Alles ift, begann) fcuf Gott (mahr-", fdeinlich Eloah Saelohim, und auf jeben Rall ",ber Ewige) bie Simmel und die Erbe""! Dicht "Er, und fein Anderer, ale Derfelbe, ber ben Logos: ",, Berbe ""! aussprach, alle Simmel und ihre Beer-"icharen hervorzurufen ? Dicht berfelbe, ber, fpricht er. "fo ifts; gebiethet er, ba ftehts? Bedenten wir uns "einen Augenblick noch, in folder Gebantenfolge, Die "Borte Johannis! "", und ber Logos (ber Gottes. "" (prud) mard Rleifch"" alfo ju faffen, bag Gott "(Bater Schöpfer Sprecher) ben Gottesfpruch (Lo. "gos) ben Gohn, ibn, ben Menichen ju Menichen, "fandte? Rafte, las Daulus biefe Borte (fcmerlich "las er fie) ben Ginn berfelben andere? Und fagt er " nicht auf die Onlbe dasfelbe: ", " ba die Beit erfullet ", mar, fandte Gott feinen Cohn (Logos) ""zc. Diefe Berichtigungen ergaben fich , als über den Begriff De f. fias feinen Urfprung und feine Fortbilbung, Anfichten genommen werben mußten im Berfuche: ", Gott" nach Offenbarungen feit 6000 Jahren zc. Erlebte biefer ben

Drud; allerdinge erhielten bann-bie Lefer baruber, wenn nicht Aufichluffe boch Binte bagu.

G. 151. hat bas arme Gebachtniß armlich Pheret und Peleg (Peleth) untereinander geworfen. Bon Deleg wird (1 Dof. 10, 25) gefagt, er trage biefen Ramen barum, meil ju feiner Beit "bie Belt gertbeilt marb". Much beißt palath ,, theilen, fpalten, half. ten, abfonbern". Darüber merben Dich aelis und Manner feines Beiftes, nach Bochart, alles Sagbare gefagt haben. In ihren Edriften findet fich gewiß, ift am Gedanten Etwas, bag pelagus von Deleg fomme, wie Ocean von Oceanus, auch bafur gefdictlich: philologifche Bewährschaft. 3m Gesnerifd en Thefaurus fieht blos: πελαγος profundum maris signifi-"cat, unde pro ipso mari frequentius sumitur"; aber unter oceanus " Queavos proprium nomen Te-"thy os conjugis" alfo bier mirflich eine mpthifche Perfon , bie bem Meere feinen Ramen gibt. Aber bas treffliche Sandwörterbuch von Och neider bat meder unter πελαγος nod) unter ωκεανος irgend eines Mamens gedacht., 2118 ,, Bertheiler der Belt", ein mabrer Name fur ben Ocean, mare Deleg ein Delegus ober Delagus in ber That.

Bu S. 193 gehört aus Gesner unter em bolium bie Etelle aus Cicero: "qui (Clodius) omnia sororis "em bolia novit" erklart: "hic latere turpiculum "quidquam videtur, cum allusione ad εμβολια (in"termezzi?) scenica et etymon". Dies Etymon ist austandisch Bal, Bel, Bol, und daher βολ, βολιον, βολη, bolus, mit εμ und εν em boliren, em bolen em bolisiren d. i. einsch alten oder einschieben. Das griechische Theater hatte εμβολια eins geschobene Scenen oder Zwischen Sandlungen. Die Römer kennen pies intercalares, durch εμβο

λισμος (Einschiebkunst?), ober Ergänzungstage. Co selbst im Deutschen, am Bodensee gesprochen, ist dem Worte Schiebling unbezweifelt Etymon und Symbol vom Euphrat und Tygris eigen. Schiebs linge sind urbed eutlich entschieden boli oder pali oder φαλοι. Treffend erklärt schon Schneider φαλος für φαλλος als richtiger. Die Aussprache des Ur. Bhaals (Bh, Ain, Lamed) wechselte. Bald sprach man, oder auch nur in diesem oder jenem Stamme (Dialekt), Bhahl und Phal, bald Bal, Bol, Bel und Bell. Immer aber bleiben Etymon und Symbol dieselben. Sprachkundige werden das auseinandersetzen und durch Beispiele genügend erläutern.

S. 202 - 204. Wann ? Wie ? Warum? ober wofur ? fommen zwei Schlangen an ben Stab bes Merkur, ber von berfelben Korm und Saltung Rlugelchen bat, wie fie feine guffnochel fdmuden? Im Ramen ber Griechen Epung find unvertennbar drei femitifche Buchftaben Seh Reich und Dem. Unfre großen Orientaliften geben, ohne viel Aufwand ihres Biffens und aus dem Stegreife, von haram, charam, aram und ahram (jenes mit Mleph und biefes mit Min) finnige Bebeutungen für folden Bermes, oder Mercurius. Uber ba Gefner im Thefaurus ju Mercurius and merkt: "quasi Medi-currius et medius inter homi-"nes currens"; so konnte man auch " quasi medius inter amnes et fluvios currens" wohlgemuth folch einem Boretymologen nachetymologifiren. Der "medius in-"ter" mare fo gut deutsch ", des Cands vom Zwiefluffe ", und gerade beraus ein "Mesopotamier" "mabrer Bermes" ober "Bermeer, Armaet, "Gprer". In ber That hi homines, ober Leute ber Art, find, bier in Gyrien ju Saufe, funftverftanbig und flug, ihre geiftlichen und weltlichen Waaren anzupreißen, einzureben, und einzusch much

Ueber ibn, als einem fprifden Gottlichen ober Gott, wird bas gelehrte Buch de Diis Syris Musfunft, und genugende, geben Sit foldem Bermes noch Lift, Berichlagenheit, allerlei beimliche Runft und Wiffenfchaft fur Leib und Geele, vielleicht auch Etwas Safdenfpielerei und Burechtweisung bes Glucks (pour corriger la fortune), und bem icheint wirklich fo, innwohnend; bann ift Eoung, gefdrieben mit Min Reich und Dem "Aram, ober Aram" ber "Lifti. ge". Alfo Mercurius jum Sprechen abnlich. Giniget man diefem "Heram" mit Hin, ben andern mit Hleph (ob man burfe? wiffen Gprachkenner); überrafchend ware nun ber "Aram ober Meram" mit feinem Dut. ter : ober Candesnamen : ber " onrer", ein Bermes, wahrhaftig, wie er leibt und lebt, geschaffen fur Bemandtheit und Odnelle im Sandel und Bandel, beredt ror Ginfaufern, und flug, wie die Schlangen, als Raufer. Saben bieje Bermuthungen Grund; fo find Egnptens Griechenlands und Latiums Schlangen. Stabe besfelben Bolges, einerlei Schlangen (fluge mit fcmeis delnder Rede und beffugelter Bunge ) ichlangeln fich um fie, und diefe drei gufammen haben Beiftliches balt. bald Beltliches ju fundigen. In ber erften Bedeus tung fprechen heilige Schlangen (Cherubhe) und in ber andern nichtheilige, ober nur Klugheit und Einficht im Beltlichen. Meskulap, und die Meskle. piaden nach ihm, faben und horten in und aus ber einen "Diatetit" (Befundheite Pflege) und in ber ans bern ,, Klinit" (Pflege, curatio ber Rranfen); ba nun curare und mederi nicht einerlei ift : fo batte bie zweite Schlange ein Doppelamt und mare noch ,, Seile funftlerin". Db auch gleich in biefem Berufe bie 2 er tin empfindlich fühlt:

non est in medico, semper relevetur ut aeger, interdum docta plus valet arte malum;

fo ift jener bafur immer (semper) icon, menfolich (human), und groß Gine gemilberte Rrantheit gilt fur eine halbgeheilte, ju Dant und Freude bem Grleichters ten. Uber eben fo finnig handhabt auch Bermes (Ermes, Mercurius) feine fcmefterlichen Schlangen, eine fluge jum Sandel (bie Erwerb : Bewerb : Band, 'lunge Runftlerin) und eine be fonn eine gum Erhalten ber Errungenichaft (bie Saubtunftlerin Defonomin Befchließerin ). - Um einen Sted minben fich beibe, begreiflich, all um ihre Stupe. "Go idlangelt am 'Pfahle bie Rebe hinauf und am 'Ulmenstamme genfickit eben fo. Befaias, ber geiftvolle, belehrt und fiber ben Geift bes Bilbs. In feiner Mutterfprache iconften Beit, die er mitfduf, ift ibm bas Bort ,, Steden, Ctab, Stod ' tagliche Ctube, taglicher Bedarf, tagliches Brob. Unfer Raphael im Dolmetichen Aberfebt: "allen Aperath bes Brobs und bes Bafferel (3, 1.). Aber ber Dubbi bat in feiner Gorache: -,, Steden, Stab, Stupe bes Brods und Bafferen. Alte, flagt eine alte Rlage, worteln gerne; bes mbt. telns allerlei ftebe benn auch bier zu den Worten "Pfahl, Stod, Steden, und Stab. 14 16148

Db ober nicht die Lefer Etwas bem entnehmen, was hier ab und zu von Vergleichungen bes semitischen Bhahl mit unferm Phahl vorkommt; immer ift ihnen boch Eines wichtig: Schneiber selbst, qui vir'et quantus, giebt bem palog ben Verzug vor pallog und bestätigt burch ein Wort zwei Gebanken, baß nemlich Bhahl im Semitischen und Pfahl im Deutschen sich wechselsetz erläutern. Das führt unmittelbar zur geschichtlichen Wahrnehmung:

"unfre Belt lacht über Dinge, vor welchen bie "Borwelt in heiligen Ernft verfant". 3m Urs Bhahl entbedtefte ben Sig ber Urkraft, und fah in ihm Allvermögen, Auskunft, Unterftugung und hilfe. Da.

**F**J (

. Au fommt, ober beffer, barum mußte bas fo fommen, .. daß heiliger Ginn, ein anderer, als ber Lachfinn, .. im Darabiefe Chens einem Abam ober wie ber erfte Menfch fich nannte, gilt alles gleichviel, am Bhab I . Rraft entdeden ließ jum Beleben, und folches Erfcauen ihm eingab, feinen Gott, ben Erzeuger, als Bhahl zu verfinnlichen, anderes Bedantens nicht, als .. des heiligen an Rraft und Macht ju immer neuer Bruchtbarfeit und Segnung. Mus Seiligem fann Unbeiliges tommen, und es tam auch; aber beffen gebort hierher nichts. Genug, nach und nach reiheten fich an Bhahl, Phahl, Stab, allgemeine Gebanten. Balb erinnerte bas Bort ber Giderheit, bes Schuges, ber Bertheidigung , balb an Unterftugung jur Fruchtbarfeit . wie 2. 3. bei ber Rebe, und bald an tagliche Bedurf. niffe. Diese sprechen fich beutlichft aus im "Phal ober Dfahl des Brods" und, mas bem Morgenlander mehr ift, als aller Bein auf Erben, "bes Baffers". Gpa. terhin gab das den Bedanken an einen Phabl Got. tes, oder den Bunderftab. Ihn führt Dofeb, aber gewiß mit Beisheit und Burde, wie fur Beibes Ralfder feines unfterblichen Berts: "Gefdichte meiner Beit" feinen Ginn hatten. 3hm und feiner Rubrung entnahmen fvatere Ganger (Rhapfoden?) Manches, ihren Liedern jum Schmude. Go bachte David bes großen Dofeh gewiß im iconen Borte: "Dein Stecken und " Stab troftet mich" Pf. 23, 4. Bufte er boch, baf jener, mit feinem Gottesftabe in ber Bant, eine Bolfs. caravane, ber Belt einzige, vom Dil ausführte gum Jordan. Db jest bie Sand bes Greifes nicht benfel, ben Lituus, oder Priefterftab führte, den meifterlich bie jugendliche Priefterhand in Egypten einft hand. habte?

Un foldem " Steden und Stab" hiengen, be. greiflich, große Erinnerungen und biefe machtigen Ero.

Er erfraftigte ben Rluchtling gur gefährlichften Rlucht und erleichterte biefe. Sind bie Colaffalgebiloe bes ppfambulifden Tempele Priefter; fo ruht in ihrem rechten Urme ber Rrummftod fictlich, und bezeichnet (fymbolifirt) unbezweifelt bas beilige Umt feines Rubrers ober Tragers. Er handhabte ibn urfprunglich wohl als Aftro nom, auf die Gestirne ober Sternbilder ju beuten, und das Bolf nur erfah fich baran Aftrologie. Goen vorlängst hat unfer Tiefforfder Batterer Liefes gefprochen von egnotisch - priefterlicher Sternfunde; mas er heute fprechen murbe, erffarte ,, Er" und bie, neu bem Soutt und Sandmeere entriffenen, Bebilbe ber egyptis fchen Unterwelt. Ob bier nicht Aufschluffe find über D os feh's Mitwelt? ober noch mehr, auch über feine Bormelt? Aber wie bem fep: ber Urfrummftab ift im lateinischen lituus einmal unverfennbar, und noch erkennbar im altdeutschen Blasftabe, bem Bink. Mus Beiner ftehe bier die Sauptstelle: "Quid lituus iste "vester, quod clarissimum est insigne auguratus, "unde (ja wohl unde!) vobis est traditus? Nempe "(gewiß boch?) eo Romulus (aber unde? fam er be m "in bie Band?) regiones (Simmelsgegenben) direxit "tum, cum Romam condidit? (Alfo bas alteste Beug-"niß fur bie Beife, ben Simmel ju fragen um ben beften "Ort und Boben anzulegender Stabte). Qui quidem "Romuli lituus id est incurvum et leviter (fanft) "ad summum (jur Gpige bin?) inflexum bacillum "(ein fleiner? bunner? furger Stab? ein Stabden? "Ift bie Bunfchelruthe fein bacillum?), quod ab ejus "litui, quo canitur, (Blaszint) similitudine, nomen "invenit (alfo lituus Gebogenes? Bintformiges?) "quum situs esset in curia saliorum (Gington): "Priefter? heilige Zanger?), quae est in palatio, eaque ., deflagrasset, inventus est integer". Eben fo brannte noch vor faum 200 Jahren ein Saus ab in Deutschland mit allem und allem ; aber bas ,, Parobiesgartlein " hic liber inventus est integer. Alfo folde Gagen find wralt. Ob aus biefer Welt und Beit bie driftliche ben Rrummftab habe? Freilich; benn mober auch fonft? 3br Pentifer Marimus, Conftantin, ererbte, wenn auch nicht ben Lituus von Cicero und noch meniger bas Eremplar, gehandhabt von Romulus, immer boch ben gehandhabten vom lestheibnifden Sochpriefter, bem conftantinifden Umteverbern. Erft mit 1806. verler bas beutiche Opruchwort: "unterm Krummftab ift gut "wehnen" in Deutschland Bedentung und Ginn. Aber gerade, mas Schandliches am Lituus und Bacillum bieng , immer flebt bas baran flettenartig noch, nemlich ,,tafchen= fpielerifche Stabelei". Gie befiehlt (commanbirt) in Diefem Mugenblicke noch ju Gpag und Ernft. 3ft foldes Baciflum fein Dachfchnibel? Der fommt etwa mirflich bas Rrummen Beugen Schlagen Gpans nen ber Bunfdelruthe vom gefrummten Gtabe Gottes in ber Sand feines Dofeh?

Eigen ift bas noch, aber mird bas Bort gefdrieben fo fällt folche Eigenheit, angefochten, weg, bag Och o: pheth "Richter" heißt, und Schebheth " Stab Stock Steden Ruthe Gerte". Somerifche Stabe, Berrichaftezeichen ber Unführer (Begamonen), find uralt und allbekannt; boch ber alteffe Dbmanns : ( Dego-.. monen) Grab fteht in der Bibel 1 Dof. 49, 10. Un: fere Zeiterkennt ihn noch im Stabe (fommt baher Gtab. . .. ler? Conftabler Conetabel?) britifder Gefetherol. be. In ihrer Sand gibt er bem Stab . ober Stabler Unverletbarfeit (Mugufticitat?). 3bn nannten bie Griechen anout und die Lateiner caduceator. Denn cadu-. ceus bieg ber uralte Berolbestab fur Rrieg und Frie: den. 36m, der ihn trägt, fagt Cato: "nemo homo "nocet". Gesner bemerkt: "caduceus est baculus ...,ille pacis et aovhias s. inviolabilis sanctitatis index

"(Undeuter), inventum Mercurii". (Gab ihm etwa fein caduceus Odut, entbedten fich feine Frevel?) Er führt in feinem Thesauro noch bie Sauptstelle an aus Macrobius: "in Mercurio solem coli etiam ex "caduce o claret (erhellt oder mird flar), quod "Aegyptii in specie (Geftalt) draconum (Schlan-"gen mit Flugeln und Sugen? Cherubhe? Grophen?) , maris et foeminae conjunctorum figuraverunt, Mer-"curio consecrandum (alfo bas Schlangenpaar mare "Mond und Sonne, vereinigt (in congressu) gur "Fruchtbarfeit ber Erde, welcher Mertur alles und "alles danket fur Leben und Berkehr?). Hi dracones "parte media' (weil fie perfonlicht find?) voluminis "sui (ihres Leibs) invicem (Mann und Beib) nodo, " quem vocant Herculis, (rethel und rechel hat im Semitischen die Bedeutungen ,, mandeln" und ,, bans beln". Ift Bercules die Sonne; Banbler (in ihrer Bahn) mare bann ber mahre Rame. Ober ber Bater unfere Mertur (bes Sanbelsfundigen )? Much fo paft ihm fein Name ',, Banbler und Sandelsherr". Cicero redet fo gar von einem funften Bercules "in Irdia, qui Belus dicitur", unfer leibhaftiger Bhahl; benn er hat nomen omen und vouor (Indoftan) alles unverfennbar.) "obligantur", (Unmiderfprechlich ber Reftelfnopf \*) primaeque par-

<sup>\*)</sup> Alle möglichen "s" ftehen im hebraischen Buchstabenvorrathe, nur "st" nicht. Ift bas ber Fall in allen semitischen Alpha: beten? Könnte 3 abe, was freilich in 3 ion, 3 iphora, 3 aphon, ein sanstes "s" zu senn scheint, (3 arko spricht sich basim Ruffischen nicht auch Sarko?) "z" senn; sokamen az al und nezel unserm nesteln am Rächsten in der Bedeutung: "nehmen, wegnehmen, entziehen, entwenden". Entwen: "bete, gebundene, gehemmte, geraubte, gelähmte Kraft" eben das und anders nichts, emport gegen den Restell nopf Auch ist wohl möglich, daß er Resel oder Resel (mit

, tes eorum, reflexae in circulum, pressis osculis "ambitum circuli jungunt, et post nodum caudae "(hinter ihm) revocantur ad capulum (Sandhabe, "Griff) caducei, ornanturque alis ex eadem capuli "parte nascentibus (fic berausschlängelnd?). Argu-"mentum (Andeutung? Ginn? Absicht? 3med?) ca-"ducei ad genituram (indisch ausgesprochen: ", bas "beutet auf herrliche Rindererzeugung") quoque homi-"num, quae genesis (auch ein Theil ber gebeimen " In o (i s?) appellatur, Aegyptii protendunt (be-" haupten ober geben vor?), deos (Gottliche) praestites "homini nascenti (nascituri?) quatuor adesse me-' , morantes, δαιμονα, τυγην, ερωτα, αναγκην, et duo "priores solem ac lunam (die eigentlichen Eltern?) "intelligi volunt, quod sol auctor spiritus (Saud? "Leben? Beift?), caloris (eindunftende Lebens - Rraft "und Barme?), ac luminis, humanae vitae genitor "et custos est, et ideo nascentis daemon (fein Sied? "Schutgeift? Benius?) i. e. deus (wie Gofrates "ihn glaubte?), creditur. Luna τυχη, quia corporum "praesul est, quae fortuitorum varietate (Banbel. "barkeit und Bechfel?) jactantur (animalcula sperma-"tica? Monaten fogar?): amor osculo significatur, "necessitas nodo. (Birflich bas Sinnreichfte ber "Undeutung und bes Symbolifirens. 3m Ruß ift bie

Nun Babe Lameb geschrieben) tonte. Denn, wie Sisbolet und Schibolet gesprochen wurde, konnte boch auch Restel und Resel, ober na sal für nastal gesprochen werben. In "Res" offenbar bas Beichen zum Biele, Biel auch selbst, nach bem Semitischen (hat benn ber Bogel ein anderes Biel, als sein Rest?) ob wir uns bedeuken, "Nest" zu sprechen? Ein bloser Einfall freilich; aber aus solchem "Richts" erschaffen Manner von Geist und Erstenntniß Etwas. Allein bafür stehen biese einfälligen Beilen, einfältige vielleich; auch, hier.

"Liebe noch frei; ichurget aber und neftelt fich ihr "Rnoten fatal, aber in Macht eines fatum; mer "Ioft bann folche Nothwendigkeit und ihre Werneftli-"dung?). Cur pinnae adjiciantur, jam superius ab-"solutum est (entsedigt?) (ob velocitatem solis ber "Sonne Schnellauf bezeichnent). Ad hujusmodi ar-"gumenta draconum praecipue volumen electum est "propter iter utriusque sideris flexuosum (schlangen. ", artiges Ballen und Bandeln ?)". Ift bas bie Meinung von Macrobius; fo gibt fie nur ein argumentum an und bei weitem nicht alle. Rlar ift, außer ber fchlan. genlinigten Reise, Sonnen . und Mondbabn, (und ichlangelnd ift biefe mahrhaftig nicht) und ber mahrften Deutung bes Mythos "Bermablung bes Gonnen. und Mond . Paars, bes Meled und ber Malchab ober Melechet in egyptischer Beisheit, ber berrlichen Lags . Beberricherin und bes berrlichen Rachtherrichers, nach dem Schöpfungs. Gefange bes Nabhi Mofeh, alles um und um ihres Beges ju befruchten, effenbar im Aufgahlen, biefes aller Argumente wiche tigftes völlig vergeffen. Aber icon folche Unficht, oberflachlich und ohne Darftellungsverdienft, überzeugt ben Lefer boch: " Irbifdes und himmlifches unter-", werfe feinem Schlangenftabe ber egypti fche Priefter, "ober handhabe ibn wenigstens fur Beides". außer biefer Belehrung ertheilt auch der claffische Musfpruch von Dacrobius Aufschluß über bas Difchen und Bufammenfchmelgen ber Argumenta, wie er fie nennt, in Bilbern und Mothen, ober bag biefe felbft fich anziehen und abstoßen, vermifden und abtrennen, befreunden und verfeinden. Der Drache (Cherubh), einer gegenüber bemandern, erinnert an Mann und Mannin, vorgeladen, ihrem Beren Rede ju fteben. Unders ericeinen bier beibe Ochlangen fich ichlangeind. Ein Berbangniß. Anoten neftelt fich munderbar im feligften Augenblide

ber Liebe und Mothwenbigfeit. Freier Ruf unb nothigenbes Schicffal (avayun) einigen fich unbegreiflich. Um Stabe (Bhahl ober Pfahl) folangeln fic bie Schlangen, und er wird jum Stamm, im Borte iden an ben Stammbalter erinnernd. Unfre Bibel nennt i Gam. 9, 21. bie Stammhalter ber Bens jamiten ,, ihre Stabe". Der Ginn ift flar und wir bedürfen feiner Wortableitung; aber unerheblich mag bie Frage barum feinesmege fenn : ,, ob caduceus fich " mortlichen ober etymologifiren laffe"? Gefner gibt fein Stammwert (ετυμον, notatio) und die Binweifung auf ., πηρυκιον aeol. καρυκεον, mutato ,, e" in ,, δ" "ut ex yaveim factum est gaudio, ut "r" et "de "alternant in meridies, auris, ar, pro medi-"dies, audis, ad etc." ift gelehrt, aber ungenu. gend boch; benn fie gibt eine Bedeutung nur allein und diefe nicht erfcopfent, burch anget " Berold" und caduceum ober caduceus ,, Berold sftab". Tiber und Do vernimmt auch folder Tone bas Ohr Beinen; aber am Euphrat und Ligris ertonen fie Flar. Unter Chad ober Cab (,, ucius' fert uns nicht) bemerkt treffend ber treffliche Gefenius: "im Plural "Cabbim, eine Art Gimer jum Tragen bes Baffers ,,1 Dof. 24, 14. Er wurde auf ber Schulter getragen " (gefchultert). Auffallend ift die Uebereinstimmung bes "griechischen und lateinischen Rados und cadus Bas , fer ge få f, welches größtentheils irbentmar und tegel. "formig (conifd ober cunifd, vom femitifden ,,,, cun" formen , icaffen , runben) gavoves Ser. ,,7, 18. (rundlangliche, eimerformige Opferkuchen). 3m Urab. ift cabbaa unter andern : ausschöpfen "ben Brunnen (ihn mit bem Cab ausfadden"). Un. vergleichlich alles und aufhellend ungemein. Ginmal ber Wink allein icon, daß ber Eimer fich ichultern und fo gut ober beffer tragen ließ, als auf bem Ropfe, mabnet

feiner Form und zeichnet fie. Birklich ein unformliches Bhahle - Bild und übergroß (coloffal) ruht auf der Tragerin Schulter; und bann bie Bemerkung über bas Busammentreffen des semitischen Cab mit cadus und xados; weißt fie nicht jurud nach bem mafferreichen Defo. potamien und feine Schöpfeimer ? Alfo mabronftig fein jufalliges Bufammentreffen, fonbern ein nothwendiges und reine Matur. Cab.con cub. mas ihnen angefügt merde ein uceus ober us, entftellt fie nicht. Ihr Buchftabe und Begriff bleibt immer berfelbe. Cabifd "eimerformig"; conifd "gerundet"; cubifd ,, geviertet (Raaba bas Biereck) ": mer nennt foldes Bufammentreffen einen Bufall ? Db nicht unfer Stab Stift (Schifft von Schebheth Griffel) ftiften femitischen lauts und Urfprunge find? "Auf Baffer " Alde fauven" überfett unfer Beros 2 Mof. 32, 20. Rommt bas nicht von it aben festschlagen? Auf jeben Fall ift unfer Schaft im Schebheth gang. foldes Rraut im Gartden machft hinter ber Scheune; mas konnen erft bie Runftgarten unfrer Mithribate Röftliches ausspenben ?

Aber jurud enblich jur Gesin iusischen Quelle. Schon entsließen ihr und naturlich die Bedeutungen: Stab, Stock, Ruthe, Herrscherstab (der Hosmerische?) Megruthe Megstange, Spieß wie bei den Griechen (also Schabhth oder Schaft des Spieses?) Stamm. Das überrascht; denn sebhth im Arabeberselben Bedeutung ist unser schebheth buchstäblich. Also stamm sprachgründlich oder sprachnaturlich vom Stabe Stamm, wenn nicht vom Stamme der Stab, was hier gleichgültig ist. Wer zweiselt aber in solcher Wortverwandschaft am Sinne des Grundlauts Schebheth? Ein anderer ist der schwerlich als Bhahl palog und palus, abgeleitet ober ausgestoßen aus der Ursprache.

Buchtftabe, feine Erofter, fteben noch in 2Belt. Stadt: und ganbiculen. Jene ber chinefifden Belt ift eine (Bambus.?) Belt fur fic, und mehnt unter foldem Ctabe (feinem Rrummftab) auferlich in guter Bucht und Ordnung, verfteht fich mit Silfe bes Beffern; aber biefe haben, im Baterlande menigftens gewiß, von Orbilius und Gobnen wenig ju furchten. Sic vivitur und beffer; benn noch hat man anfangs bes vorigen Jahrhunderte felbft Erden Große folder Stabfüh. rung begichtiget. Erzehlt wird wenigstens von Deter I. einem Gelbftberricher eigener Grofe, fein Saushofmeifter babe ibm einen Ras auf die Safel gebracht, und bes andern Lags befragt, warum er nicht wieber aufgetifcht merbe, geantwortet: er fen geftern verfpeift more ben. Alfo tam begreiflich ein neuer. Als guter Schiff. baumeifter, immer mit einem Daafftabe verfeben, nimmt Deter unbemerft bas Daaf ber Rasfluft. Aller. bings tam gwar ber Ras Lags barauf, bie Frage bat ges wirft, wieber; aber ber Gpalt mar weit über bas genom» mene Maag. Alles Enticulbigen, verftebt fich, mar um: fonft ; und ber Monard vollzieht mit feinem Berricherrobr, einem fpanifchen ,, allerhochftfelbft" bie Strafe. großen Griebrich II. fogar hat bie Gage jugetraut, Er habe feinen Rrudenftod in erfter Mufwallung felbit gehandhabt. Die Bahrheit ift, baß fich an biefem gwei Schlangen Gerechtigfeit und Dagigung folangelten. Db unfer Generalftab am Ende nicht aus ber finnigen Bebeutung bes " Beersftabs" Schirm und Odus, Geift und Geele bes Beers, ausgegangen fen, ift mohl burch beutiche Gprachfunde langft entichieben. Odluglich, und es ift bobe Beit ju foliegen, bies Bort noch: Dofeb bat feinen Gottefftab geführt, als Mann Gottes.

C. 209. gebenft der 40. Rebir = Lage Jefu. Wenn aber bie Gefcichte der Berfuchung mit der Berflarungs : Ge-

schichte zusammenhängt, und bem scheint also, daß beide gleichsam ein Ganzes aus seinem heiligen Leben abbilden, unbezweifelt ändert sich dann die Geschichte klar um in ein Gesicht. In ihm erklärbar, erhalten sich alle geschichtlichen Umstände genau, nemlich die Zeit (vierzig ganze Lag) und die Sache (Beschränkung auf das Unentbehrlichste zum Leben). Um Urtheil andert das nichts ab; denn in der Wissen oder heiligen Erhebung des Gemüths urtheilt Jesus zu Gunsten des Netzirats eben so bestimmt, als unterwärfe er sich ihm geschichtlich. Ober ist darum weniger Wahrheit in der Gleichnistede vom reichen Manne, weil sie Gesicht ist und nicht Geschichte?

Bulcht noch bas Geständnig eines Reblers G. 54. Eingeschränkt damals auf die bud nerifde Concordanz, floffen aus ihr bie Borte: " Dath und Duth fann fett oder biet, eben fo fprachrichtig überfett merden, als warm ober beif". In Gefenius findet fich beffen feine Gemahrichaft. Potrufim find Ginwohner einer Gegend Capptens, und Puth (mit Thet nicht mit San) ift ein africanisches Bolk. Alfo (Nebenfache ohnehin) fen bas aufgegeben; aber Bichtigeres bafur aufgenommen aus bem Gefeniusichen Borterbuche: "Dothiphar "Dberfter ber Leibmache bes Pharao in Egnpten, egnp. "tifc Bater bes Pharao". Allerbings ift bie egyptifche Eprache ju befragen; aber mer weiß beffer, als Befeniu's, mas? und wie? bie ,, Sobten" befragt Borausgefest Phar (Berr, wie Bhahl?) ift Pharas; fonnte bann nicht Pothi ein Ufrifa. ner fenn 1 Mof. 10, 6. 3er. 46, 9 Eged. 27, 10. 20, 5. Deb. 3, 9. in diefen Stellen von Befenius nachgemies fen unter Phuth ober Photh ? Egyptifch, naturlich . ift nun die Ableitung eines aufgenommenen oder eingeburgerten Bortes nicht, und Pothi Dhar mare fo Dobr Pharaos, in osmanischer Beife Riflar Aga. Gefeniusfde Borterbuch bemerkt ausbrucklich: "im

M. E. hatte ein Garis über Rriegemanner fo gar ", Aufficht und 1 De f. 37, 26. 39. wird Jo fephs erfter "Berr "Geris . Pharao genannt"". Eutropius unter bem erften griechischen Raifer, einem driftlichen alfo, bat fich, ein Garis auch, bem Reich und Beere furchts bar boch ju machen gewußt. Much bas weiß bie Gefchichte, baß folde Großen bes Sofs ober ber Pforte ftaats : und ftanbemäßig einen eigenen (Prunt?:) Sarem unter balten, und ihr alteftes Beugniß bafur mare Pothi. phar. 1 Dof. 37, 36. gibt vielleicht feinen Dienftna. men in ben Borten: " die Mibianiter verfauften Jo-, feph bem Pothiphar (bas beift?) bes Pharaes Ram. ,, merer (Caris) und Sofmeifter (Ristar 2fga?), jumal ba er i Dof. 39, 1. ein egoptifder Dann genannt wird, ale erflarte ber Musbrud bas egyptifche Wort Pothiphar. In bem Borfalle mit ber (Ravorit?) Gemas lin ober Frau anberte nun bas auch Etwas ober minderte bod bie Could ber Berführerin. Jofeph gibt ihr auch nur ju bedenfen, bag , fein Gerr feines großen Bers trauens megen verbiene, vom Stlaven mit Bertrauen beehrt ju merden", und nichts beffen, ,, mas Cie dem Gemale foulbig fen". Freilich verdiente bann bad afrifanifche Bolt Phuth eine genauere Forfdung, find anbers neue Aufichluße barüber möglich. Jofephus nennt einen Rluß Phuth, und nach Gluffen benennen fich Bolfeftamme gern, in Mauritanien. Ift die Bemerkung gegrun. bei: "dicta est Mauritania a μανρον, quod est nigrum. "quod nigros habeat colonos" nad Gefner; fo mare wenigstens bem Phothi oder Pothi bes bamaligen Pha: ra o feine Farbe nachgewiesen. Der Gefner. Thefaur. hat noch bie Stelle: "incocti corpora Mauri" Sil. 17, 633. Beift bas "incocti" ein Mauer fann nicht weiß geforten merben?

Aber biefe Frage mabnt ber letten noch: woher bie Pateiner fur bas Clement ihres Anfangs und Enbes

ein Wort, außerhalb den Grengen ihrer Sprache nah. men? Bunderbar nennen fie, als Romer, ihr Leid und Leben, den Rrieg, bellum. Mus Befner nur Folgen, bes: "Bellum a belluis dicitur, quia belluarum sit "perniciosa dissentio, Festus. Absurdius etiam "Servius in illud Aen 1, 26. — sic voluere Par , cas. Parcae dictae suut κατ' αντιφρασιν, quod , nulli parcant, sicut lucus a non lucendo, et bellum "a nulla re bella. Haud paullo melius Cicero "in orat. 153. Quid vero licentius, quam quod ho-"minum etiam nomina contrahebant, quo essent "aptiora? Nam ut duellum, bellum, et duis "bis, sic duellium eum, qui Poenos classe de-"vicit, Bellium nominavere, quum superiores "appellati essent semper Duellii". Also bas erweift, aus der lateinischen Sprache fproge bellum nicht. Db es ihr eingegeben murbe vom affatischen Urlehger ? ift bemnach ju fragen. Bel und Bell fennt biefer einen wirklichen bellus "Rriegsberen", und feine Gemablin eine ,, Kriegsfrau" bellona? Dehmlich find bie Abstufungen bes Urbegriffs " Berr" fur " Gott" erweisbar und vielleicht in folgender Ordnung: 1) Ergeuger ober Cheherr;, 2) Saus-Belt . Gebiethe & Berr; 3) Unführer im Rriege, Rriegeherr; und 4) Unleiter 'in Lehr und Leben, Wiffenschaft und Runft, Ocul. herr, Lehrherr, Meifter: fo pagt Bhahl als Bell, mit feinem Namen Delech ,, Rriegsfürft" ohne Biderrede genau, ba ber Krieg felbft von Delech feinen Mamen Dilchamah unbezweifelt hat, obgleich chet fteht ftatt caph. Denn ber Delech an feines heers Spige mahnt ju murdig und mahr baran, baf der Rrieg an und von ihm abhange, um einen andern Damen fur ihn ju fuchen, als diefen. Um Beimorte bellus mit homo verbunden "affectator pulchritudi-"nis et jucunditatis, cum detrimento gravitatis et

"honestatis" nach Gefner und feiner claffifden Be-Tehrung, Elebt vielleicht ber Gebante an einen Gottlichen, einen iconen Mars, jugenblichen Deled, Beros, Selben , ohne barum ju verheimlichen, fo fcon er fen, mangle ibm bas iconfte bod, Burbe Babrheit und Recht. Im ungerechten Rriege mare er wirflich "affectator pulchritudinis cum detrimento honestaatis". Bom Digbrauche foldes Beiworts bat unfre Sprache mehr ale ein Beifpiel und nennt einen vorzuge lichen Wein ich on, gang wie bie romifde vinum bellissimum bei Befner Columel, 12, 19, 2. Gibt barüber etwa Cicero ichon einen Bint? Benigftens ichlieft ber Artifel belle "Cic. de orat. 3, 99. c. 26. "Bene et praeclare quamvis nobis saepe dica-,tur, belle et festive nimium saepe nolo. Id " quod bellissime Censorinus ajebat Sen. Excerpt. "Contr. 3. praef. ". Bulegt noch bie Bitte, G. 67. Alter fur aller ; G. 100 Ottern (Dipern); G. 148. Runf ftatt Ceche; G. 161. Beleuchtung; G. 149. argtliche und S. 176. Regirat; S. 215. in ber Unmerk. ehren: vollen Ginn, und, im Terte, fanden fie nun; G. 244. mehr als einer Million Bolks und G. xLvI. dies für pies ju lefen. Der Steinbrud gehört nicht jum Titelblatt, fonbern ift G. 106. einzuheften.







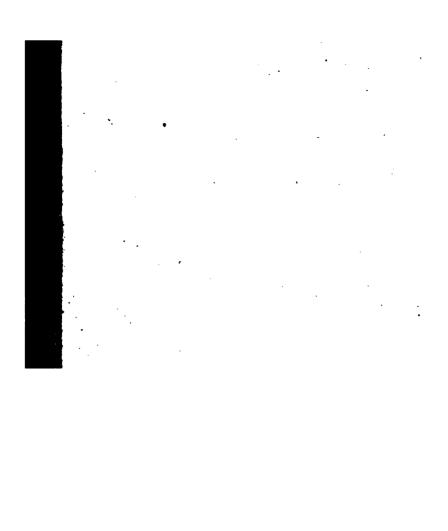

• · .

.

<del>-</del> 

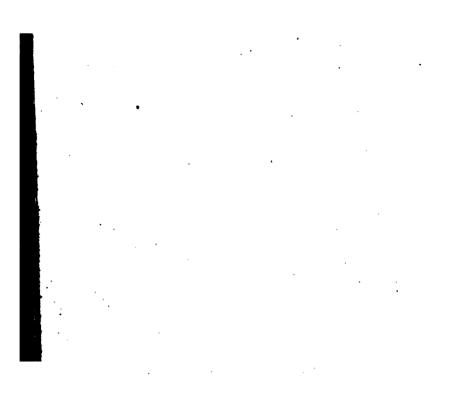

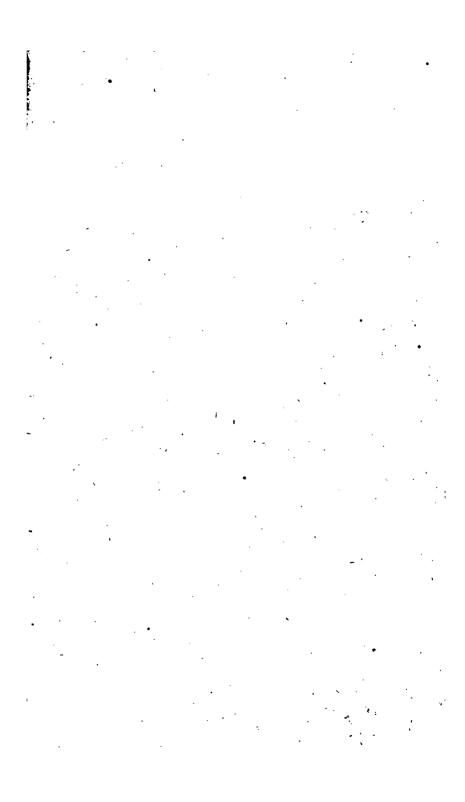

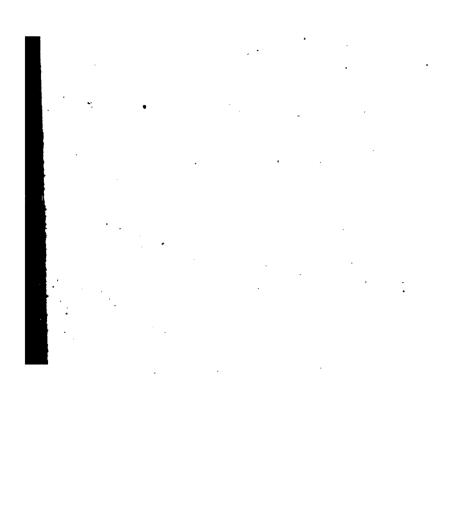